# Frauenleben

In Verbindung mit andern herausgegeben

nou

hanns v. Zobeltig

II Marie Antoinette

Bielefelb und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1903.

## Marie Antoinette Königin von Frankreich

Don

#### Charlotte Cady Blennerhassett

Mit fünf Kunstdrucken

8803



Bielefeld und Ceipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1903.

### Inhaltsübersicht.

| 1. Marie Antoinette, Dauphine von Frant-                      | Seite   |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| reich                                                         | 1— 27   |
| II. Marie Antoinette, Königin von Frank-<br>reich             | 28— 78  |
| III. Der Halsbandprozeß und seine Solgen für Marie Antoinette |         |
| IV. Der Beginn der Revolution                                 | 104-129 |
| V Der Untergang der Mangrebie                                 | 130-180 |

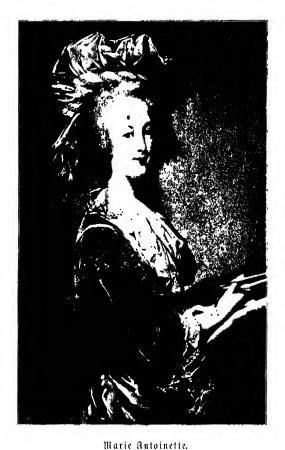

Gemälde von Elifabeth Louise Vigse Le Brun. (Nach einem Kohledruck von Braun, Clement & Cie. in Dornach i E, Paris und New Pork.)

### Marie Antoinette, Dauphine von· Frankreich.

Am 7. Mai 1770 erwartete, zu Kehl am Rhein, eine jubelnde Menge die Ankunft der Braut des französischen Dauphin.

Es war die am 2. November 1755 geborene, siebente und jüngste Tochter der Kaiserin Maria Theresia und ihres Mitregenten und Gemahls, des 1765 verstorbenen Franz von Cothringen, der 1745 in Frankfurt zum römischen Kaiser gehrönt worden war.

Unter denen, welche die festlichen Dorbereitungen zum Empfang und zur Übergabe der vierzehnjährigen Erzherzogin Marie Antoinette in Augenschein nahmen, war der zu Straßburg studierende junge Goethe. Er besuchte das auf einer Rheininsel zwischen den beiden Brücken eilig hergestellte Gebäude, das in der Mitte einen großen Saal, zu beiden Seiten kleinere Gemächer enthielt. Goethe bewunderte hier zum erstenmal die vom Fürstbischof Kardinal Rohan geliehenen nach Raffaels Kartons gewirkten Tapeten und konnte sich daran nicht satt sehen, aber desto Ch. Blennerhasset, Marie Antoinette.

schrecklicher erschien ihm die Ausschmückung des hauptsaals. Dort war, nach Gemälden neuerer Frangosen, die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa dargestellt: "Was!" rief er aus, "ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der gräklichsten hochzeit, die vielleicht jemals voll= zogen worden, bei dem ersten Schritt in ihr Cand so unbesonnen vor Augen zu bringen! Gibt es denn unter den frangösischen Architekten, Dekorateuren, Tapezierern gar keinen Menschen, der begreift, daß Bilder etwas vorstellen, daß Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, daß fie Eindruck machen, daß sie Ahnungen erregen! Ist es doch nicht anders, als hätte man dieser schönen und, wie man hört, lebenslustigen Dame das abscheuliche Gespenst bis an die Grenze entgegen geschickt." Er sprach so aufgeregt, daß die Gefährten ihn wegschafften, um Derdruß zu vermeiden, und ihn mit den Worten beschwichtigten, es sei nicht jeder= manns Sache, Bedeutung in Bilbern zu suchen. Dann sah Goethe die junge Sürstin, und die Derstimmung schwand: "Der schönen und vornehmen, so heitern als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien in ihrem Glaswagen uns allen vollkommen sichtbar. mit ihren Begleiterinnen in vertrauter Unterhaltung über die Menge, die ihrem Zuge ent= gegenströmte, zu scherzen."

An jenem 7. Mai, mittags zwölf Uhr, öffneten sich die Gemächer auf der einen Seite des Mittelsaales, die als österreichisches Gebiet galten. Nach der Reise von sechzehn Tagen, die seit dem Abschied von der kaiserlichen Mutter und von Wien verflossen waren, kam für Marie Antoi= nette der Augenblick, sich von dem Gefolge zu trennen, das sie bis dahin begleitet hatte. Schüchtern und fast zögernden Schritts trat sie auf die Estrade, wo der Gesandte Ludwigs XV., Graf von Noailles, die Verlesung der Staats= dokumente vornahm, die bon den Kommissären der beiden Kronen unterzeichnet wurden. hierauf kuften die Österreicher der Kaisertochter ein lettes Mal die Hand, der frangosische Hof= staat trat vor, und schluchzend sank die nun= mehrige Dauphine der Obersthofmeisterin, Gräfin von Noailles, in die Arme. Durch diese Tränen, mit dieser von der Etikette nicht vorhergesehenen Regung des Gefühls, gewann sich Marie Antoinette zuerst die Bergen.

Sie hat später die schon bejahrte, strenge Dame, die einen harten Druck auf ihre Jugend ausübte, "Madame l'Etiquette" benannt und durch andere Freunde erseht. Aber Madame de Noailles diente ihr doch treu und gab ihr den Rat und den Schutz, den sie in jener Stunde von ihr erbat.

Die Stadt Straßburg, in der der elfässische Adel zu ihrem Empfang versammelt war, feierte ihre künftige Königin mit Sesten und Gepränge.

Am Abend wurde das Dolk gespeist, waren die Stadt und der Dom illuminiert; eine kleine beleuchtete und mit Blumen geschmückte Barken= flottille auf der III gefiel der jungen Prinzessin besonders. Sie besuchte das Theater, wohnte einem großen Bankett bei, betrachtete vom Altan des bischöflichen Palastes aus ein prächtiges Seuerwerk und beschloß den Tag auf einem Ball, den ihr zu Ehren der Marschall von Contades gab.

Man fand sie gefälliger, als das Bild, das Ducreux von ihr gemalt hatte, erraten ließ: anmutig und schon majestätisch, obwohl noch nicht ausgewachsen, schmächtig und nicht regesmäßig schön. Das Cächeln bezaubernd, der Gang schwesbend, voll Grazie in jeder Bewegung, so erschien sie zuerst dem jubelnden Volk.

Am nächsten Morgen trat ihrem ahnungslosen Blick das Schicksal in Gestalt des Prinzen Louis de Rohan entgegen. Der alte Kardinal, dessen Neffe und Koadjutor er war, hatte ihn beaustragt, an seiner statt die Dauphine an der Spize des Klerus, auf der Schwelle des Doms im Namen der Kirche zu begrüßen. Die ofsizielle Anrede des Prinzen pries in überschwängslichen Worten den Bund der Seelen zwischen der Cochter Maria Theresias und dem Enkel Ludwigs XV. Noch am selben Abend auf dem fürstlich mit aller Pracht eingerichteten Schloß zu Zabern eingetroffen, schlief Maria Antoinette unter dem Dach des unwürdigen Priesters, dessen sich ihr zum Fluch verwandeln sollte.

Wenn die Zukunft verschleiert lag, so sprach die Gegenwart deutlich genug. Die sie kannten,

wußten auch, welche Intrigen und Gefahren zu Dersailles und am hof Ludwigs XV. "des großen Kindes" warteten, dessen Chebund nicht Liebe, sondern Politik geschlossen hatte. Deswegen ist es geboten, einen Blick auf die europäische Lage und auf die Zustände in der königlichen Familie zu wersen, bevor wir die Dauphine dort wiedersinden. Menschlicher Voraussicht nach hätten ihre Schicksale sich anders gestaltet, wäre sie nicht, von Anfang an, durch ihre Geburt wie durch die Beweggründe, die sie auf den französischen Chron beriesen, die Trägerin und das Pfand einer politischen Richtung geworden, deren Solgen Unheil über Frankreich brachten.

Im Jahr 1756 war das alte, stets wechselnde, aber vom Gegensatz zum Kaiserhaus beherrichte Snitem der Allianzen in Paris gefallen. Nachdem Rufland in die europäische Politik ein= getreten und Preuken die gebietende Macht in Deutschland geworden war, verbündete dieses sich mit Rufland. Frankreich vertauschte, in den Dersailler Verträgen, den hundertjährigen Kampf gegen die habsburger mit dem Bündnis, dessen Anwalt Choiseul mährend seiner kurzen Gesandtschaft in Wien und hierauf als Minister wurde. Dom französischen Standpunkt aus betrachtet, war der Übergang zur Offensive im Siebenjährigen Kriege ein nationales Unglück. Gegen das mit Friedrich II. verbündete England führte Frankreich den kontinentalen Krieg, dessen Zweck, die Wiedereroberung Schlesiens, scheiterte. Während

bie öffentliche Meinung zu Paris sich Bahn brach und über die Niederlagen der eigenen Armeen, das Scheitern der persönlichen Politik des Königs und der Maitresse, Marquise v. Pompadour, in beißendem Spott triumphierte, gingen die französsischen Kolonien im Seekrieg verloren. Nach Aufzählung der englischen Erfolge schreibt ein französsicher historiker von der 1759 erfolgten Niederslage Frankreichs auf den Meeren: "Die Ehre selbst war nicht mehr gerettet. Die regulären Slotten verschwanden. Der Staatssekretär der Marine, Berrier, versteigerte die letzten Schiffe, die sich noch im Arsenal befanden. Nur mehr durch Korsaren wurde der Seekrieg geführt."

Der Pariser Friede, 1762, kostete Frankreich Nordamerika, Indien, fünf westindische Inseln, den Senegal.

Seit 1758 stand Graf Stainville, nunmehr herzog von Choiseul, an der Spize der auswärtigen Angelegenheiten. Als Charakter verächtlich, geistig nicht überlegen, aber klug, glanzliebend, gewandt, ein Freund der Frauen, ein Dertrauter der Pompadour, hielt Choiseul zur österreichischen Allianz. Durch den Familienpakt von 1761 rief er eine lateinische Union gegen die protestantischen Mächte Preußen und England in die Schranken. Bis zur Revolution blieb das Bündnis mit Spanien ungetrübt bestehen. Choiseul gewann Zeit, das heer und die Marine wieder zu reorganisieren. Er vereinigte 1766 Cothringen mit Frankreich; 1768 annektierte er

Korsika. Währenddessen entglitt aber Polen der französischen Diplomatie.

Diese wichtigste politische Frage verschärfte sich in Versailles zu einer Samilienangelegenheit. Ludwigs XV. Gemahlin, Maria Leszczynska, die Tochter des Polenkönigs dieses Namens, war noch am Lebens. Nach dem Tode ihres Vaters, der für den Verlust der polnischen Krone durch den Besit Cothringens auf Cebensdauer entschädigt worden war, übertrug die sanfte, fromme, vom König gänglich vernachlässigte, bejahrte Frau ihre patriotischen und persönlichen Neigungen auf die Gemahlin des Dauphins, ihres ältesten Sohnes, Maria Josefa, eine sächsische Prinzessin, daher meist die sächsische Dauphine genannt. Sie war die Tochter Königs August III. von Sachsen = Polen, des Besiegers und Nachfolgers von Stanislaus Leszczynski. Dieser Umstand aber trübte das herzliche Einvernehmen zwischen der Dauphine und ihrer Schwiegermutter in keiner Weise. Die beiden fürstlichen Damen, der Dauphin, seine vier Schwestern bildeten am hof Ludwigs XV. die streng kirchliche, sittenstrenge und religiöse Partei. Der Dauphin starb früh, 1765. Seine Gemahlin, die ihn nur bis 1767 überlebte, suchte bereits 1763, nach dem Tod ihres Vaters, August III., die polnische Krone ihrem Lieblings= bruder, dem Prinzen Xaver von Sachsen, durch Frankreichs Vermittelung zu sichern. Aber Choiseul zögerte; die sächsische Kandidatur fiel, und unter russischem Einfluß wurde Stanislaus

Poniatowski zum König von Polen gewählt. Frankreich erkannte ihn nicht an, rief die Türken zur Unterstützung seiner Gegner, der Konföderierten von Bar, auf, schickte Emissäre und militä= rische Abenteurer nach Polen, konnte aber, nach der Niederlage der Türken durch die Ruffen, den vorläufigen Sieg der russischen Politik, der zur Teilung Polens führen sollte, nicht verhindern. Choiseul war nicht nur dadurch, sondern noch mehr durch seine Freundschaft und Übereinstimmung mit den Philosophen, seine antireligiöse Richtung der königlichen Samilie verhaft. Die lateinische, von ihm ins Dasein gerufene Union der katholischen Staaten war antiklerikal; 1762 sette er die Aufhebung des Jesuitenordens durch. Die Kinder Maria Leszczynskas vergaßen auch nie, daß Choiseul der Marquise de Pompadour die Berufung ins Ministerium verdankte. Nach dem Tode der Königin und der Dauphine übertrug sich ihre Abneigung gegen den Minister auf die überlebenden Töchter Ludwigs XV. und diese zogen sie bei den Enkeln desselben groß. Sie waren fünf an der Jahl, drei Sohne, die nacheinander die französische Krone tragen sollten, und zwei Töchter. Der älteste dieser Sohne, nunmehr Dauphin, war der spätere Ludwig XVI. Im Jahre 1754 geboren, wuchs er unter dem Einfluß zuerst der Mutter, dann der Canten und seines Erziehers in der Abneigung gegen Choiseul, feine Politik und beren pornehmstes Werk, die österreichische Allianz, heran. Die portreffliche

Mutter starb; der Ergieher, herzog de la Dauaupon, war beschränkt, intrigant und heuchelte die religiöse Gesinnung, der er sein Amt verdankte. Der Dauphin war schwerfällig, apathisch, unsauber und vernachlässigt in seinem Äußern, aß unmäßig und liebte vorläufig nur die Jagd und das Schlosserhandwerk. Das änderte sich später. Eifrige Cekture und ein portreffliches Gedachtnis ermöglichten ihm die Erwerbung vielseitiger Kennt-Er übersette Gibbon noch als Dauphin. Zeitlebens blieb er, wie sein Dater, den grauen und dem Spiel abgeneigt und in sittlicher Beziehung tadellos. Gerechten Sinnes, ehrlich, mißtrauisch, aber gutmütig und aufrichtig fromm, gebrach es ihm an Energie. Physisch und geistig entwickelte er sich sehr langsam. Auf seinen königlichen Beruf ließ man ihn ganglich unvorbereitet. Die einzige Person der Herrscherfamilie, die einigen Einfluß auf den alternden König übte, war bessen älteste Cochter, Madame Adelaide. Sie und ihre Schwestern saben den Dater täglich. Obwohl er ihnen Zuneigung bewies, ließ er sie in verhältnismäßiger Dürftigkeit, und bereits im Todesjahr der Königin, 1768, mußten die Dringessinen den letten, ichlimm= ften Schimpf über sich ergehen laffen. Die natürliche Tochter einer gewissen Anne Becu, an den geistesschwachen Grafen du Barry nach einem Dirnenleben verheiratet, wurde die Maitresse des Königs. Don der Kabale Aiguillon-Richelieu gehalten, sollte sie zu Versailles vorgestellt werden.

Choiseul hatte sich verrechnet, als er die greisenshafte Neigung des Gebieters mit einer Caune verwechselte. Durch Spott und Verachtung der Maitresse verscherzte er die königliche Gunst und gab so den Feinden seiner Politik die längst gesuchte Gelegenheit, ihn zu stürzen.

In vollem Einverständnis mit dem König dagegen leitete Choiseul während seines Mini= steriums die Derhandlungen wegen der öfter= reichischen Heirat des Thronfolgers. Ihre Anfänge führen auf die Abschiedsaudienz des kaiserlichen Gesandten in Paris, Sürst Stahremberg im Mai 1766 zurück. Noch war jedoch alles so unbestimmt, daß die jüngste Tochter Maria Theresias weniger in Betracht kam als deren Enkelin, die zweijährige Erzherzogin Theresia, das einzige Kind Kaiser Josephs aus seiner kurzen, durch den Tod geschiedenen Che mit der Infantin von Parma. Die sächsische Dauphine, die nach dem Tode des Gemahls nicht ohne Einfluß auf Lud= wig XV. blieb, war damals noch am Leben und bot ihren Einfluß zugunsten einer sächsischen Prinzessin auf. Diese Aussichten erloschen 1767 mit dem Tode der edlen grau. Im folgenden Jahr fielen die ersten bestimmten Äußerungen zugunften der dreizehnjährigen Marie Antoinette. In der Korrespondenz der Kaiserin mit ihrem neuen Gesandten in Paris, dem Belgier Grafen Merch d'Argenteau, wurde fortan das Heiratsprojekt ernstlich erörtert. Mercy beschäftigte sich sogar mit einem zweiten. Er hoffte Maria Theresias

ältere, zweiundzwanzigjährige Tochter, Erzherzogin Elisabeth, zur Königin von Frankreich zu ersheben, Ludwig XV. durch diese zweite Ehe der du Barrn, und Frankreich und Versailles der Schande ihres offiziellen Empfangs bei hof zu entreißen.

Der Skandal vollzog sich dennoch, am 22. April; Klerus und Adel ließen es über sich ergehen, daß die Maitresse, in Diamanten im Wert von 100 000 Civres strahlend, fortan in der Kapelle und am Tisch des Königs die Verführungen ihrer Schönheit und die Schmach ihres Lebens zur Schau trug.

Mercy wandte fortan seine ganze Sorge der Zukunft Marie Antoinettes zu. Auf seinen Rat trat Gräfin Cerchenfeld, geborene Gräfin Trautmannsdorf, an die Stelle der minderwertigen Gräfin Brandeis, die bis dahin die kleine Er3= berzogin erzogen hatte. Choiseul schickte den von seinem Detter, Erzbischof Coménie de Brienne, empfohlenen Abbe de Vermond nach Wien, um sie im Frangösischen auszubilden. Dermond, kein hofmann, mit rauben Manieren, aber ehrlich und porwurfsfrei in seinem Privatleben, blieb später als Cektor bei Marie Antoinette und vertrat zu ihrem Unheil stets die Sache seines Beschützers Brienne. Seine erzieherische Tätigkeit, die im herbst 1768 begann, umfaßte die französische Sprache, Geschichte und Literatur und den Religionsunterricht. Sie erwies sich schwierig. Die Schülerin war unwissend und sehr zerstreut; "erst

seit neun Monaten, unter Leitung der Gräfin Cerchenfeld, begann ihre eigentliche Bildung". Abbé de Vermond verfügte täglich nur über eine Unterrichtsstunde, um die Ducken auszufüllen. Bu Wien und Schönbrunn 30g ihn die Kaiserin in die Vertrautheit des Samilienlebens, um seinen öfteren Umgang mit der Erzherzogin, die ihn lieb gewann, zu ermöglichen. Metastasio gab italienischen Unterricht; ein Franzose lehrte sie tangen, ein anderer baute ihr blondes haar zur kunst= reichen Frisur jener Tage auf; frangosische Mobistinnen und Kleidermacherinnen waren um sie bemüht. Maria Theresia ließ sich genau Bericht erstatten und sah ihre Tochter so häufig als die Staatsgeschäfte es zuließen. Sie beteiligte sie an Seften und Bällen, aber Dermond, der ihr gesundes Urteil und ihren natürlichen Verstand hervorhebt, mußte gestehen, es sei nötig sie zu unterhalten, wolle man sie belehren. Schrift und Sprache waren noch mangelhaft; ein Saksimile von 1770 weist, neben einer schauder= haften Orthographie, Schriftzuge auf, die den= jenigen eines unbeholfenen Kindes vergleichbar Marie Antoinette, dafür liefert das lette Schriftstück von ihrer hand, ihr Testament, den tragischen Beweis, lernte nie rechtschreiben. Liebe und Begabung für Musik waren vorhanden. Man erinnert sich der rührenden Begegnung zwischen ihr, der siebenjährigen Erzherzogin, und dem kleinen, um ein Jahr jüngeren Mozart. Œr hatte por der Kaiserin Klapier gespielt und

glitt auf dem Parkett aus. Marie Antoinette eilte ihm zu hilfe, worauf er sie, wenn er groß geworden, zu heiraten versprach! Der Zauber und die Anmut der garten, schlanken, jugendlichen Erscheinung taten das übrige, um vergessen zu machen, wie wenig die Braut des Dauphin auf die Verantwortungen ihrer Stel-Iuna porbereitet war. Dennoch empfand man ju Wien Bedenken in bezug auf die Jukunft. Sürstin Eleonore Lichtenstein, Kaiser Josephs uneigennützige Freundin, hatte es abgelehnt, die Erzherzogin bis an die frangosische Grenze zu begleiten: "Die kleine Person," schreibt sie, "ist hier vollständig verdorben worden, indem man ihr immer nur vom Glang und den Seften, welche sie in Frankreich erwarten, erzählt hat."

Und was empfand die Mutter, Kaiserin Maria Theresia? Sie liebte ihre Kinder und, nach dem Maß ihrer Kräfte, überwachte sie selbst deren Erziehung. Dieser jüngsten Tochter, dem Ciebling ihres verstorbenen Gemahls, wandte sie zeitlebens ihre ganz besondere Sorge zu. Aber sie war vor allem herrscherin eines großen Reichs: mütterliche Liebe und Politik sielen in bezug auf Marie Antoinette zusammen. Das Glück und die Ersolge der Tochter sollten den Interessen des Kaiserstaates zugute kommen; sie war und blieb eine Karte im großen Spiel, das Maria Theresia zu gewinnen sich zum Lebenszweck gesetzt hatte und wozu sie Frankreichs Freundschaft bedurfte. Selbst aufrichtig religiös, erzog sie sehr

verschieden geartete Kinder; den freisinnigen Resformator Kaiser Joseph; neben vorzüglichen Töchstern die verächtliche, selbst grausame Karoline von Neapel.

Bevor die Mutter von Marie Antoinette schied, verbrachte sie mit ihr Tage der Sammlung und des Gebetes. Bei der Trennung, 21. April, übergab sie ihr selbstverfakte Cebensregeln. Sie schrieben vor allem religiose Übungen vor. Ihre gegenseitigen Briefe sollten, wenn gelesen, vernichtet werden. Sie empfahl den Grafen Mercy als Mann ihres Vertrauens, warnte vor hofklatsch und Intrigen. "Caf Dich," fo ichloß fie, "in kein Gespräch über die Jesuiten ein, weber für noch gegen sie; Du kannst Dich auf mich berufen und sagen, daß ich sie hochschähe, daß sie in meinen Ländern viel Gutes geleistet haben, daß ich sie nicht verderben will; wenn aber der Papit den Orden aufheben sollte, werde ich kein hindernis entgegensetzen. Über den Dauphin sage ich nichts. Du kennst meine Zartheit in dieser Beziehung; das Weib ist in allem dem Mann unterworfen und soll nichts denken als ihm zu gefallen und seinen Willen zu tun. Das einzig wahre Glück auf dieser Welt ist eine glückliche Che, ich kann davon sprechen. Alles hängt von der Frau ab, wenn sie gefällig, sanft und unterhaltend ift." Wien trauerte mit seiner Kaiserin um dieses jüngste ihrer dreizehn Kinder, als sie von Marie Antoinette um sie niemals wiederzusehen schied. nachdem in der Augustinerkirche die Trauung

durch Prokuration mit allem Gepränge statt= gefunden hatte. Es mußte ihre Besorgnisse vermehren, daß sie die Derhältnisse am frangosischen hof wenigstens annähernd kannte. Schon hatte Madame Adelarde auf die Frage des zum Bibliothekar der Dauphine ernannten Campan, welche Befehle er für den Empfang in Strafburg von der Prinzessin auszuführen habe, barsch erwidert: "Befehle! Sie wissen doch, daß ich die Heirat meines Neffen mißbillige. Wenn ich Befehle zu geben hätte, beständen sie nicht darin, eine Öster= reicherin abzuholen." Damals sprachen die Eifer= sucht gegen die künftige Herrscherin, die Abneigung des alten hofes gegen Choiseul und die Allianz zum erstenmal das Wort "l'Autrichienne" aus. das zur Parole des Hasses gegen Marie Antoinette werden sollte. Solche Einflüsse, durch den Er= zieher, Herzog de la Vaugunon, und seine Canten auf den Dauphin ausgeübt, verstimmten auch ihn selbst gegen die um ein Jahr jüngere Braut, über die er, anscheinend gleichgültig, in eisigem Schweigen verharrte.

Einige Meilen von Compiègne, nach siebentägiger, einem Triumphzug zu vergleichender Reise, finden wir Marie Antoinette wieder.

Ludwig XV. hatte Choiseul gestattet, dem Hof voranzueilen und der Dauphine zuerst zu huldigen: "Nie werde ich vergessen, daß Sie es sind, der mein Glück gemacht hat," redete sie ihn an. "Und das Glück Frankreichs," entgegnete der Minister. Es war der 14. Mai. Am

Waldessaum von Compièque erwartete, gefolgt von seinem hofftaat, der König seine Enkeltochter, in seiner Karosse der Dauphin und die Prinzessinnen. Als die Dauphine nahte, stieg Ludwig XV. aus; sie warf sich ihm zu Süßen, worauf er sie aufhob, umarmte und ihr den Gemahl vorstellte, der sie ebenfalls küßte. Der König geleitete dann das Paar ins Schloß, wo die Vorstellungen stattfanden. Der anwesende Mercy sah seine Erwartungen übertroffen: der hof ichien bezwungen. Die Jugendporträts Marie Antoinettes, die ein= zigen, die sich einander so ziemlich gleichen, geben noch unbestimmte, kindliche Züge, mit einem froblichen, fast neckischen Ausdruck in den großen Augen und um den Mund, der die starke Unterlippe, das Wahrzeichen der habsburger, vorerst nur andeutet. Die Frisur ist noch einfach, guweilen ohne Duder und beeinträchtigt den jugendlich lieblichen Eindruck nicht. - Am nachsten Tage wurde zu Saint-Denis die Karmeliternonne Madame Couise, eine jungere Cochter des Königs, besucht, im Schloß la Muette das Nachtlager gehalten. Am selben Abend erschien beim Souper die du Barry. Mercy hatte einen solchen 3ynis= mus für unmöglich gehalten und über sie qe= schwiegen. Die arglose Marie Antoinette erkun= bigte sich nach Namen und Stellung der Dame! Am andern Morgen, 16. Mai, sah sie Versailles in seiner Pracht und wurde in der Schlofkapelle vom Großalmosenier, Erzbischof von Rheims, getraut. Der Dauphin war im Goldbrokat des



Marie Antoinette als Dauphine. Anonymer in Paris bei Herrault et Rapilly erschienener Stich nach Rigand.

Ordenskleides vom Heiligen Geist, das Diamanten gierten; die Braut in weißem Brokat, mit bem vom König geschenkten Schmuck von Steinen und Perlen, den die lette Dauphine getragen hatte; der hof strahlte im Glang der Damentoiletten, in der buntfarbigen Pracht der Männerkoftume. Die kirchliche Seier war kaum beendet, als der König seiner Enkeltochter "die Corbeille" mit einem neuer Diamantschmuck und Kostbarkeiten des Pariser Kunstgewerbes überreichen ließ. Seftlichkeiten begannen, die neun Tage hindurch Versailles und Paris in Atem hielten und nicht ahnen ließen, wie der erschöpfte Staatsschatz kaum die Mittel gefunden hatte, das verwahrloste Königsschloß und die Parks instand au seken. 200 000 Pariser feierten dort Nachtfeste und sahen Beleuchtungen und Seuerwerke, während Bälle, Soupers, Theatervorstellungen, Spiel und Opern sich in den königlichen Gemächern folgten. Cullis veralteter "Perseus" fiel durch. Man glaubte, die Dauphine, die ihre Cangeweile nicht verbarg, sei unmusikalisch! Sie hatte aber Mozart gehört, schwärmte für Gluck und zeigte sich von da an bemüht, den Geschmack der Franzosen auf ihre Lieblingsmeister 3u lenken.

Am 30. Mai abends sah sie zum erstenmal Paris, wo das Volksfest mit Seuerwerken schließen sollte. Sie erreichte den Platz Couis' XV. im Augenblick der Katastrophe, die durch Absperrung der Tuilerienbrücke, schlecht ausgefüllte Th. Biennerhasset, Marie Antoinette. Gräben und eine plögliche Panik der von zwei Seiten herandrängenden Menge veranlaßt wurde und Tausenden das Ceben kostete. So ersloschen im Blut der Opfer die Hochzeitsackeln der Hauptstadt.

Dom Jammer Sterbender und Verwundeter ge= schreckt, kehrten Marie Antoinette und die Prinzes= sinnen schmerzbewegt nach Versailles zurück. Und der sechzehnjährige Dauphin? Mit nicht verhehlter Cangeweile ließ er die umständlichen Zeremonien über sich ergehen, die ihn und die junge Gattin bis in die Intimität des Zusammenlebens bedrängten. Am 17. Mai, dem Morgen nach der hochzeit, schrieb er in sein Tagebuch das eine Wort: "Nichts." Es hieß, er habe der Jagd entsagen mussen. Am 18. Mai speiste seine Frau allein. Er hatte sie am Morgen gefragt, ob sie geschlafen habe, dann war er fort - auf die Jagd. Ihr blieben Madame de Noailles und ein kleines Hündchen. "Mir bricht das Herz," notierte der ehrliche Vermond in sein Tagebuch. In der Offentlichkeit war der Dauphin verlegen; auf dem Ball tangte er ichlecht, verbarg seinen Mißmut kaum und ließ sich im übrigen nicht in seinen gewohnten Beschäftigungen stören. wig XV. zog den Aufenthalt in seinen kleinen Lustichlössern Choisn, Marln, Compiègne dem prächtigen Versailles vor. Marie Antoinette wurde ihm bald lieb; sie erheiterte ihn, nannte ihn "mein Papa" und sprang in seine Arme. dame du Barrn zeigte sich beflissen, der Dauphine alle Ehrfurcht und Rücksicht zu erweisen, wäherend diese, obwohl über die tatsächlichen Vershältnisse nicht unterrichtet, gegen sie eine instinkstive Abneigung empfand.

Don dem Tage, an dem die Sünfzehnjährige au Dersailles aum erstenmal auftrat, erfuhr sie die Wahrheit des Dichterwortes von dem grausam grellen Licht, das einen Thron umgibt. Neugierde, Klatschsucht und Übelwollen begleiteten jeden ihrer Schritte. Das kühle Verhältnis zwischen den jungen Gatten, die Geheimnisse ihres Privatlebens spielten sich por der Öffentlichkeit ab. Schon gu Marly, wo der hof kurzen Aufenthalt nahm, mußte der König die Umgebung des Dauphin, die von nichts weniger als von Trennung sprach, aufs strengte zurechtweisen. Gegen Intrigen und Spionage blieb sein Wort machtlos. Am 8. Juli fand endlich zu Versailles, wohin man zurückgekehrt war, ein vertrauliches Gespräch zwischen dem Dauphin und seiner Gattin statt. Er wisse, sagte er, was er ihr als Chemann schulde und werde ihr zu Compiègne Beweise davon geben. Er war bewegt; seine junge Frau entgegnete, da sie bestimmt seien, in vertraulicher Freundschaft miteinander zu leben, müßten sie rückhaltlos ihre Gedanken aussprechen. Der Dauphin, durch seine Canten belehrt, erwähnte jest Madame du Barry, klagte bitter über sie und die Derhältnisse bei hof. Es fiel der Name Choiseul. Die Prinzessinnen, die diesen haften, liehen den Gerüchten Glauben, er habe die Eltern Ludwigs vergiftet. Choiseul,

bemerkte die Dauphine, sei wegen seiner Talente an den auswärtigen hösen geschätzt, sein Sturz vielleicht der geheime Iweck der Kabalen. "Choiseul," erwiderte finster der Dauphin, "ist durch seine Intrigen bei der Pompadour Minister geworden." Am nächsten Tag schrieb Marie Antoinette der Mutter, ihr lieber Gatte zeige ihr jezt Freundschaft und Dertrauen, der König väterliche Güte; die du Barry sei das impertinenteste und törichtste Geschöpf, das man sich vorstellen könne; nur wenn es nötig sei, werde sie mit ihr reden, jeden Fehler im Umgang mit dieser Frau vermeiden.

Maria Theresias Besorgnisse um ihr Kind konnten durch die lettere Mitteilung nur ge= steigert werden und verraten sich in jedem ihrer Briefe. Die kleine Dauphine antwortete dabei auf die wichtigften Fragen der Mutter nicht: diese blieb auf Mercus Berichte angewiesen. Der Gesandte sah Marie Antoinette mit Zustimmung Cudwigs XV. einigemal in jeder Woche und überwachte außerdem die Cage durch Abbé de Vermond. Die Kaiserin, die nicht mit eigenen Augen sah, empfahl anfänglich ihrer Tochter, sich ganz den Canten des Dauphin anzuschließen. Marie Antoinette folgte, aber bald mußte Maria Theresia vor den Damen warnen, denn durch sie geriet die Dauphine pollig im Gegensak zu des Königs Wünschen und zu der österreichischen Politik. Sie achte die Prinzessinnen hoch, schrieb die Kaiserin jest, aber sie seien in steter Ab-

hängigkeit von anderen, gelangweilt, intrigant und unbeliebt. Mit Schmerz muffe sie mit ansehen, daß Marie Antoinette in dieselben Irrungen gerate. Dazu wolle und dürfe sie nicht schweigen, obwohl das Verhalten der Cochter und Mangel an Vertrauen in diesem Punkt ihr wenig hoffnung ließen. Don fo miderfprechenden Ratschlägen umgeben, suchte Marie Antoinette sich selbst zu helfen. Sie fand willkommene Gelegenheit, einen Schlag gegen den ihr feindlich gesinnten herzog de la Daugunon zu führen. Während eines Gesprächs zwischen ihr und dem Dauphin horchte dessen ehemaliger Erzieher an der Tür. Ein Cakai öffnete diese von ungefähr, und der horcher wurde ertappt. "Mein Mann," schrieb die Dauphine nach Wien, "hat die Bemerkung gut aufgenommen, wie unzulässig es sei, sich von Ceuten behorchen zu lassen." Aber sie mußte es dulden, daß eine ihrer Ehrendamen, Choiseuls Schwester, die Gräfin Grammont, der Rache der von ihr beleidigten du Barrn gum Opfer fiel und den hof verlassen mußte. war das Vorspiel zum Sturz Choiseuls. Am 24. Dezember 1770 erhielt er plöglich seine Entlassung und den Befehl, sich in die Derbannung nach seinem Schloß Chanteloup zu begeben. Durch die Unterstützung kriegerischer Absichten Spaniens gegen England hatte er Ludwig XV., der den Frieden wollte, völlig erzürnt. Er opferte ihn der Maitresse. b'Aiguillons Wahl zu seinem Nachfolger durch-

sekte. Mercy ließ durch Vermond die Dauphine noch zeitig vor gefährlichen Unvorsichtigkeiten in der dem Wiener hof so peinlichen Sache warnen. Sie ließ den Triumph ihrer Gegner, die Befriedigung des Gatten über den Sall des Trägers der österreichischen Allianz stillschweigend über sich ergehen. Tropdem konnte sie nicht verhindern, daß die auch jetzt noch mächtige Partei Choiseul von enun an erst recht auf ihre Unterstützung rechnete. Sürst Kaunit in Wien, die Kaiserin selbst und Mercy waren der Ansicht, die Dauphine musse dem König, wolle sie seine Zuneigung nicht verlieren, das von ihr hartnäckig verweigerte Zugeständnis einer freundlichen Anrede an die du Barry machen. Es sei nicht gegen die Ehre, schrieb Maria Theresia begütigend, die eigentliche Rolle dieser Frau am hof zu ignorieren und ihr, wie jeder anderen Dame, mit höflichkeit zu begegnen. Mercy selbst ichloß jest mit der Maitresse Frieden und verteidigte Marie Antoinette gegen den Vorwurf Cudwigs XV., "sie folge schlechten Ratschlägen". Es waren die seiner Töchter. Maria Theresias Briefe wurden besorgter, zuweilen selbst heftig in ihren Äußerungen über Marie Antoinette. Die Dauphine war bisher kinderlos. Was konnte geschehen, wenn sie, durch Seindseligkeit gegen die Maitresse, die Gunst des Königs verlor? Wenn die Allianz ernstlich bedroht wurde? So von Wien und Versailles bedrängt, gab endlich Marie Antoinette nach. Am Neujahrstag 1772

sagte sie zu Madame du Barrn: "Es sind heute viele Ceute in Versailles." Weiter ging ihr Zugeständnis nicht. Die Sorderungen der Politik, die Maria Cheresia, nachdem einmal die Cochter mit dem frangösischen Thronerben vermählt war. immer wieder dazu veranlaften, sie im öfter= reichischen Interesse zu verwerten, erzwangen nie ein gutes Verhältnis zu d'Aiguillon. klagt das unschuldige, jett siebzehnjährige Kind, dessen gesundes, reines Wesen gegen die beständige Berührung mit dem Caster sich em= porte: "Ich war gestern in Marly," schrieb eine vornehme Dame, Gräfin de la Marck. "Man spielte Cansquenet, den Einsatz zu 1200 Couis d'or, während die Ceute Hungers sterben. Madame du Barry, von der königlichen Samilie umgeben, spielte an des Königs Tisch. Niemand als er sprach mit ihr. Die allgemeine, mutige Haltung sollte ihm die Augen öffnen."

Das Dersprechen, das die Mutter begehrt, sich ernst und regesmäßig zu beschäftigen und ihr allmonatlich ihre Arbeiten einzusenden, gab Marie Antoinette nicht. "Will man mich für einen Dummkopf gelten lassen?" sagte sie erzürnt zu Dermond. Die Kaiserin verlangte auch zu viel. Sie verbot sogar der Tochter aus Gesundeitsrücksichten das Reiten. Aber Marie Antoinette warf sich eines Tages zu Pferd und folgte dem König bei der Jagd. Sie musizierte, tanzte, arbeitete gern und viel mit der Nadel, spielte gern mit Kindern; einem Studienprogramm aber

wollte sie sich nicht unterwerfen. Ihre Tages= ordnung, die den Morgen zwischen religiösen Pflichten, der Toilette und ihren Lieblings= beschäftigungen teilte, den Nachmittag und Abend ber Repräsentation und den Vergnügungen über= lieft, erübrigte für ernste Cekture ja auch nur eine Stunde Zeit! Damit mußte sich die Kaiserin aufrieden geben. Der Dauphine entschlüpfte gegen Mercy die Äußerung: "Wenn die Kaiserin wüßte, wie es hier zugeht, würde sie mir verzeihen; es übersteigt alle menschliche Geduld." Noch vermied sie jede Einmischung in die ihr verhafte Politik und lehnte jeden Versuch, sie in dieser Richtung zu benützen, ab. Ebensowenig aber ließ sie sich wie ein Kind behandeln; sie erzwang durch stolze Abweisung die Achtung derjenigen, die so unvorsichtig waren, das zu wagen. Den König erinnerten ihre Heiterkeit und liebliche Anmut an seine früh verstorbene Mutter, die herzogin von Burgund, und er behielt sie lieb.

In der Korrespondenz Mercys, der Marie Antoinette "eine schöne Seele" nennt, wiedersholten sich dennoch die Klagen, sie sei der Schmeichelei zugänglich, spotte gern über die Ceute, sei träge und denke nur an Unterhaltung. Die Kaiserin den den Einfluß des Beichtvaters auf und erhielt denn auch Dersprechungen ihrer Tochter. Sie fürchtete deren Eigensinn, ihre Laune, ihre Ansprüche, die zur Verschwendung führten. Sie bekämpste vergebens ihre Antipathien gegen einzelne Familien und Personen, unter anderen

gegen Prinz Couis de Rohan, der jest wig XV. als Gesandter in Wien vertrat. Sie fordere damit, so warnte die Kaiserin, δie Gegnerschaft einer ganzen Partei heraus. 3n= zwischen hatten die Brüder des Dauphin, der Graf von Provence, der Graf von Artois, unbedeutende, unschöne Frauen geheiratet. Noch zeigten sie sich freundlich gesinnt, aber von ihnen erwartete man die Erben, die dem Dauphin verweigert schienen. Er selbst begann, unter dem Zauber der heitern, lebhaften Gemahlin, die Macht über ihn gewann, ihren Liebhabereien mehr Raum zu gewähren. Konzerte, Theater, Bälle wurden für sie gegeben. Die Gräfin von Drovence liebte die Musik wie Marie Antoinette; diese sang Duette mit ihrem Schwager Artois, spielte die Harfe und empfing die Gäste mit der liebenswürdigen Aufmerksamkeit, die mehr den einfachen Sitten des Wiener Hofes als der steifen Etikette des frangösischen entsprach. Bei den Jagden des Königs pflegte sie, wenn Unfälle vorkamen, selbst die Verwundeten. wig XV. sah sein Dolk nur hinter den vergitterten Senstern von Versailles; Marie Antoinette aber betrat, wenn er fern war, die hütten der Armen und gewann sich die Herzen. Im Karneval von 1773 besuchte sie zum erstenmal mit ihrem Gatten und dem Grafen und ber Gräfin von Provence den Pariser Opernball. Unter der Maske wurden die Fürsten erkannt, und von nun an wiederholte sich das

gefährliche Vergnügen, an dem die Dauphine Gefallen fand. Im selben Jahr huldigte ihr zum erstenmal die Hauptstadt; sie veranlaßte ihren Gatten, sich mit ihr unter das Volk zu bezeben, das ihr Anblick zur Begeisterung hinriß und von dem sie sich sorglos umdrängen ließ.

Kurz barauf erschien Gluck, der ihr zu Wien einige Musikstunden gegeben hatte. Sie verehrte seinen Genius, sehte 1774 die Aufführung der "Iphigenie in Aulis" in der Pariser Oper durch, und der erbitterte Kampf zwischen seiner Schule und den Anhängern Piccinis begann mit einem bestrittenen Erfolg der neuen Kunst, für die Marie Antoinette mit jugendlichem Seuer eintrat.

Kurz darauf, am 27. April, begab sich der plöglich erkrankte König von Trianon nach Versailles. Am dritten Caq entdeckten die Ärzte den Ausbruch der Blattern. Don da an blieben seine Töchter, mit Gefahr des Lebens, um den Dater. Außerhalb von Versailles beklagte niemand das Schicksal des Monarchen, der dreißig Jahre früher, zu Met, in der gleichen Gefahr schwebend, als Genesener unter dem Namen des "Dielgeliebten" von seinem Dolk wiederbegrüßt worden war. Diesmal blieben die Kirchen, in denen für ihn gebetet wurde, leer. "Was wün= schen Sie denn noch: er ist ja tot?" so sauteten die dem Abt von Sainte - Geneviève in den Mund gelegten Worte, nach der Ausstellung der Reliquien der Pariser Schutheiligen.

Nur mehr von ferne, ein Bild des Ent-

sekens, sah ihn die Dauphine, als ihm die Sakramente gereicht wurden und er öffentlich Abbitte für die Ärgernisse seines Lebens leistete. Dermond und Mercy allein gewährte sie Zutritt in ihren Gemächern. Gänzlich schlossen sie und ihr Gemahl sich vom hof ab, bis am 10. Mai an einem Senster des Schlosses das dort aufgestellte Kerzenlicht erlosch. Es war das verabredete Zeichen, daß Ludwig XV. zu leben aufgehört und die Equipagen vorzufahren hatten, die das nunmehrige Königspaar, Ludwig XVI. und Marie Antoinette, nach Choisn bringen sollten. dumpfer Carm, wie von brausenden Wogen, drang jest bis zu ihnen. Es war die Menge der Würdenträger des hofes, die herbeikamen, den neuen Monarchen zu huldigen. In Tränen, tief erschüttert, zeigten sie sich ihnen. Gebet, der herr möge ihre Jugend beschützen, kam Ludwig XVI. und seiner Gemahlin aus dem herzen. Ihnen graute vor den Verantwortungen der Macht.

## Marie Antoinette, Königin von Frankreich.

Tährend die Schmähungen des Volkes den Leichenwagen begleiteten, der ohne Gepränge, selbst ohne militärisches Geleit Ludwigs XV. sterbliche hülle in scharfem Trab nach Saint-Denis brachte, beriet sich der junge König mit seinen Tanten. Bereits am 11. Mai ernannte er den alten Maurepas, den die Pompadour viele Jahre früher gestürzt hatte, zum Staats-minister. Den frivolen, geistreich witzigen, sonst unbedeutenden Greis empfahlen die letzten Worte des verstorbenen Dauphin, der ihn, als einen Gegner der österreichischen Politik, Choiseul entzgegenstellte.

Noch mehr empfahl ihn dem jungen Monarschen der Umstand, daß Maurepas das alte Zeremoniell des hofes kannte. Marie Antoinette wurde nicht befragt. Wer Minister wurde, blieb ihr vorläufig gleichgültig, nachdem Choiseuls Ernennung vom König nicht zu erreichen gewesen war. Sie bestand jedoch auf der Versöhnung mit

ihm. Ludwig XVI. fand freilich bei der Audienz, die er Choiseul gewährte, nur die Bemerkung: "Sie sind alt geworden, Mr. de Choiseul; Sie werden kahl" -, und der herzog kehrte nach Chanteloup zurück. Die Königin war es jest, die den Rücktritt d'Aiguillons forderte, nachdem Madame du Barry schon während des Königs Krankheit den hof verlassen hatte. Der neue Minister des Äußern, Vergennes, ein verlässiger, perständiger Mann, wurde vom König hauptsächlich wegen der ihnen gemeinsamen Abneigung gegen Österreich ernannt. Die hoffnung Mercys, durch die Königin Einfluß auf die Politik zu gewinnen, schlug damit abermals fehl. Als sie der kaiserlichen Mutter in überschwänglichen Worten dankte, ihr Frankreichs Krone gegeben zu haben, schrieb Maria Theresia zurück: "Ihr seid so jung, liebe Kinder, die Cast ist groß, ich bin in Sorgen, in schweren Sorgen!" Sie erteilte der Tochter den klugen, von dieser befolgten Rat, Dergennes dadurch zu gewinnen, daß sie die Dor= stellung seiner durch ihre Geburt vom Anrecht auf den Verkehr bei hofe ausgeschlossenen Gattin bei dem König durchsetze. Der Minister erwies sich dankbar. Allein weder mit ihm noch mit Maurepas unterhielt die Königin auf die Dauer gute Beziehungen.

Am 19. Juli tat Cudwig XVI. einen der folgenschwersten Schritte seiner Regierung. Er ernannte Turgot, den bisherigen Intendanten von Limousin, zum Marineminister. Vier Wochen später entsließ er Maupeou, den Gegner der Parlamente, und Terran, den verhaßten Sinanzminister seines Großvaters, den das Volk jetzt ins Wasser zu wersen drohte. Turgot wurde Contrôleur-Général, d. h. Sinanz- und Staatsminister für die meisten inneren Angelegenheiten. Ein Zufall hatte die Ausmerksamkeit Maurepas' auf den edlen, ernsten, 47 jährigen, aber bereits schwer leidenden Mann gelenkt, der 13 Jahre lang zum Segen der von ihm verwalteten Provinz ein großes Resormwerk durchgeführt hatte. Jeht begann er den Versuch, die Monarchie, deren überzeugter Anhänger er war, der Vernunft und der Gerechtigkeit zu verpflichten.

Das Programm Turgots umfaßte vor allem eine finanzielle Reform durch die Abschaffung von Mikitanden in der Verwaltung und durch Ersparnisse, die hebung der Wohlfahrt, 3unächlt durch Freigebung des Getreidehandels innerhalb des Reiches und freie Einfuhr; die Sicherung der individuellen Freiheit, der religiösen Toleranz, der bürgerlichen und politi= iden Gleichheit. Mit der physiokratischen Schule erklärte Turgot die Candwirtschaft für die einzige Quelle des Reichtums. Der Besitz des Bodens verlieh, mit der Verpflichtung die Steuer zu zahlen, auch das Recht, mit den Staatsangelegenheiten sich zu befassen. Turgot verachtete die Parlamente, ihre schlechte Rechtspflege, ihren religiösen Sanatismus, ihre Unfähigkeit, die Standesinteressen dem öffentlichen Wohl zu opfern.

Er erhoffte für die Durchführung seines Werkes, vorläufig wenigstens, am meisten von dem aufgeklärten Despotismus des ehrlichen Mannes, der Ludwig XVI. hieß. An ihn richtete er die Worte: "Ich werde die Großmut Eurer Majestät und der Personen, die ihm am teuersten sind, zu bekämpfen haben. Ich werde vom größten Teil des hoses, von allen, die Gnadenbezeugungen verlangen, gefürchtet, ja gehaßt sein . . . Dem Volk, dem ich mich opfern will und das so leicht zu täuschen ist, werde ich verhaßt werden . . . Man wird mich verleumden und vielleicht des Vertrauens Eurer Majestät berauben."

Die Wendung verriet, daß die junge Königin es war, deren Gegnerschaft Turgot am meisten fürchtete. Man hat ihm Mangel an Klugheit, hat ihm Überstürzung vorgeworsen. In diesem Sall vermied er beides. Auf die Opferwilligkeit des Königs, der das Dolk liebte und mit ehrlichen Ceuten regieren wollte, konnte der Minister zählen. Er legte ihm Einschränkungen seines hofhalts auf, aber er vermehrte die übrigens noch sehr mäßigen Einkünste der Königin um etwa die hälfte, bis auf 200000 Livres.

Obwohl Turgol kein höfling war, warb er doch um ihre Gunst. Sie war zu jung und noch zu unverständig, um ihn anzuerkennen, aber auch zu mächtig, um nicht berücksichtigt zu werden. Die Schönheit der Dauphine war einst bestritten worden: die achtzehnjährige Königin

entfaltete sich zu einer majestätischen, hinreißend anmutigen Erscheinung. Sie war der Abgott der Pariser. Wie so viele Frauen, deren Che das Glück des Kindersegens versagt zu bleiben scheint, suchte Marie Antoinette Ergänzung in Frauenfreundschaften. Noch in ben Tagen Ludwigs XV. schloß sie sich mit schwärmerischer Buneigung der Pringessin von Camballe an. Diese dem haus Savonen entstammte Witwe des Erben der durch Ludwig XIV. legitimierten Penthièvre war noch sehr jung, reizend, überaus sanft, tadellos in ihrer Cebensführung. Sie lebte mit dem Schwiegervater, einem frommen Wohltäter der Armen, gusammen, pergötterte die Königin, teilte freilich auch deren Gefallen an Sesten und allen weltlichen Vergnügungen. Leider folgte fie dem herrschenden Beispiel auch darin, daß fie, obwohl selbst reich, die Gunst der Monarchin auch in pekuniärer Beziehung ausnütte.

Im Augenblick, wo die Ausgaben des hofes beschränkt werden sollten, verlangte und erhielt Marie Antoinette, gegen den Rat von Vermond, der übrigens auch 100000 Livres im Jahr an Pfründen bezog, und gegen Merchs Vorstellungen, eine neue Würde, die der Surintendante ihres hosstaats, mit 150000 Livres Gehalt für die fürstliche Freundin. Ludwig XVI. gab nach. Seine Gattin in ernsten Angelegenheiten zu befragen, kam ihm noch nicht in den Sinn; ihren Launen und ihren kleinen heftigkeiten aber widerstand er um des häuslichen Friedens willen

nicht: "Gehen Sie nicht zu ihr! heute ist es dort nicht geheuer," sagte er eines Tages zu Maurepas. Dennoch maß man ihr, im Widerspruch zu ihrer wahren Gesinnung, Anteil am Entschluß des Königs zu, als dieser, in Übereinstimmung mit den Wünschen des Volkes, die Darlamente so ziemlich mit den alten Dollmachten wiederherstellte. Es war die erste Nieder= lage Turgots, die auf Maurepas zurückzuführen ist. Des Königs Wille begegnete sich mit der populären Auffassung; die bloke Opposition der Parlamentarier wurde mit Reformtendengen verwechselt; ihr Wiedererscheinen erweckte Jubel. Turgot, obwohl erkrankt, arbeitete unverdroffen weiter, aber seine besten Absichten scheiterten an seinem Mangel an Glück, an den Intrigen aller bedrohten Inter-3m Jahre 1775 brach, durch künstliche Teuerung des Getreides, von Spekulanten herbeigeführt, der sogenannte Mehlkrieg aus. Es kam zu Aufständen; bis unter die Senster von Dersailles drängten sich hundernde, lärmende Scharen. Die Mitverschworenen, zu denen der königliche Pring von Conti gehörte, waren zum Teil in der Nähe Ludwigs XVI., der deshalb das Strafverfahren gegen diese einstellen ließ. Turgot griff jedoch energisch ein, schaffte Ordnung und erhielt den freisinnigen, edlen, aber schwachen Malesherbes zum Kollegen im Ministerium. Seine Stellung schien zunächst gefestigt; sein nächster Gebanke richtete sich auf die allmähliche Abschaffung der Seudalrechte. Am 11. Juni 1775 fand die Krö-

Ch. Blennerhaffet, Marie Antoinette.

nung des Monarchen zu Rheims statt. Sie verlief glänzend; nie werde sie den Tag vergessen, schrieb, pon den ihr gebrachten Huldigungen ergriffen, Marie Antoinette, die ihren Gemahl begleitet hatte, aber nicht mit ihm gekrönt wurde, an die Kaiserin. Turgot, der Freund und doch nicht der Anhänger der Philosophen, hatte por der Krönung eine Denkschrift zu gunsten der Coleranz eingereicht und zu Rheims den Weafall der Eidesformel vorgeschlagen, durch die der König Ausrottung der häresie versprach. Ludwig XVI. murmelte, um die Schwierigkeit zu umgehen, statt dessen einige unverständ= liche Worte. Nichts beweist, daß die Königin religiöse Bedenken darüber empfunden hätte. Selbst Kaiser Joseph, als er später nach Paris kam, warf ihr in bezug auf ihre religiöfen Pflichten Cauheit vor, und überdies hatte Turgot unter dem Pfarrklerus und der Prälatur zwar heftige Gegner, aber auch warme Freunde. Marie Antoinette, als sie sich jest der Liga der Sinanzleute, des hohen Adels, eines Teils des Klerus und des gangen hofes gegen den Reform= anschloß, spielte Personenfragen aus und fürchtete vornehmlich Beschränkungen pekuniarer Natur. Diese siebziger Jahre, 1774 bis 1780, legten den Grund zu ihrem Verhängnis. Keine schweren Vergehungen - für solche vermochten die Verleumdungen unerbittlicher Seinde, die selbst im Schoß der Königsfamilie nicht fehlten, nie den Schatten eines Beweises zu erbringen -, sondern unbesonnene Handlungen, wie sie oft eine Frau, die sich schuldlos weiß, am wenigsten zu vermeiden sucht, und die Leichtfertigkeit einer durch Huldigungen verwöhnten lebensfrohen Jugend führten das Verhängnis herbei.

Bald nach der Thronbesteigung, 1775, meldete Mercy der Kaiserin zum erstenmale den Namen Polianac, der dann nicht mehr aus seinen Mitteilungen verschwinden sollte. Eine junge Frau, hinreißend anmutig, begabt, schön, indolent, sehr musikalisch, anscheinend ohne Chrgeiz, nicht eigentlich verdorben, aber den huldigungen der Männer nicht unzugänglich, die Gräfin Jules de Polignac, flößte der Königin eine jener ichwärmerischen Neigungen ein, durch welche sie, gu ftola und gu ehrlich, um fich ernften Dorwürfen Männern gegenüber auszuseten, den Durst ihres herzens nach Liebe täuschte. Die Gräfin, zu Derfailles und in den Cuftschlössern des hofes in ihre Nähe berufen, wurde der Monarchin bald unentbehrlich. Wenn der Freundin ein Kind geboren wurde, erschien an jedem Morgen die Königin, verbrachte den Tag an ihrem Lager, speiste dort und kehrte erst spät abends in ihre Gemächer gurück. War die Herzogin von Guiche, die Tochter der

Gräfin Jules, in gleicher Lage, so teilte Marie Antoinette auf ähnliche Weise die Sorgen der

Madame de Polignac des Abends ihren Salon. Dort gaben Besenval, ein älterer, ebenso sittenloser, wie tapferer Offizier und Inspektor der

Mutter.

-

Das

ganze Jahr hindurch öffnete

Schweizergarden, dann Graf Daudreuil, der Freund des Grafen von Artois und auch der intime Freund der hausherrin, den Ton an. Daudreuil war hränklich, gebildet, ein Gönner der Schriftsteller und ein verführerischer Mann, dessen Schulden der König gahlte, den die Königin duldete, aber keineswegs begünstigte. Der Graf von Artois selbst, jung, ausgelassen, von schlechten Sitten und gefälligem Äußern, machte im Salon Polignac schönen Frauen den Hof und unterhielt Marie Antoinette durch wigige Einfälle, musikalische Intermezzi, Komödien= und Operetten= spiele, die er für sie schreiben ließ und an denen er und sie sich mitwirkend beteiligten. Auch der König besuchte fast jeden Abend diese Gesellschaften Polignac, sowie jene der Prinzessinnen von Guémenée-Rohan, d'Ossun und Camballe. Aber erst nachdem er, stets Schlag 10 Uhr, sich zurückgezogen hatte, begannen die Versammelten, sich frei zu unterhalten. Der Zeiger an der Uhr soll mehr als einmal vorgerückt worden sein, um Ludwig XVI. zu veranlassen, früher sein Cager aufzusuchen; dann wurde meistens hoch gespielt. Er hatte zwar seiner Frau Pharo zu spielen verboten. Nur ein einziges Mal, bat sie, möge er es gestatten. Er that's, und sie spielte 36 Stunden hindurch. Im Jahre 1777 betrugen ihre Schulden 487 000 Livres, die der König aus seiner Tasche zahlte. Mercy klagt, die Samilie Polignac, die nichts für den Staat geleistet hatte und nur ein geringes Vermögen besak, babe an Ämtern, Würden und Geld dem Staat in vier Jahren 500 000 Civres gekostet. Andere verdiente Samilien seien darüber ganz empört; wolle man so fortfahren, so würden Abscheu und Unzufriedenheit alle Grenzen übersteigen. Aber die Polignacs blieben unersättlich und machten aus der Herzogin das Werkzeug ihrer Macht und ihrer Geldgier; wenn diese den hof zu verlassen drohte, fiel ihr die Königin in Tranen zu Sugen, bat sie, zu bleiben, und bewilligte alles, was die Freundin für die Ihrigen begehrte. Marie Antoinette wünschte für sich Intimität, freien Austausch der Gedanken, Befreiung von der Etikette. Berftreuung und Vergnügen. Auch um den Preis fripoler Gespräche und Klatschaeschichten aus der hauptstadt. Ging freilich ihre Umgebung darin zu weit, so fehlen die Zeugnisse nicht, daß sie ihr Schweigen aufzuerlegen wußte. Aber der Con blieb schlecht und der Würde einer jungen Königin in keiner Weise angemessen.

Um dieselbe Zeit, 1775, schenkte der König seiner Gemahlin das Schlößchen Trianon, ganz nahe bei Dersailles. Le petit Trianon, wie man es nannte, war abwechselnd von Kösnigin Maria Ceszczynska, Madame de Pompadour, Madame du Barry besucht, aber in seiner damaligen Gestalt erst 1768 vollendet worden. Der guten Cage seines Parks verdankte es die Vorliebe der Gartenkünstler. Marie Antoinette, die nichts oder doch sehr wenig las, stand dennoch, wie diese ganze Welt und Ges

sellschaft, unbewußt unter dem Bann der Ideen, die seit J. J. Rousseaus "Emile", der "Neuen Helorse" und dem "Sozialkontrakt" sich der Ge= müter bemächtigt hatten. Man war, vom Leben in Reifrock und Puder, bei Lampenlicht und Prunk übersättigt, gur Schähung der einfachen Freuden des Candlebens zurückgekehrt. Richtiger gesagt, man wollte die einen nicht missen, die andern dazu genießen. Diese Schäfer= launen kamen den Wünschen der jungen Monarchin entgegen. In Versailles behindert, jest völlig von ihren Canten, denen der König ebenfalls eine ländliche Residenz, Bellevue, geschenkt hatte, emanzipiert, dachte Marie Antoinette es sich reizend, in Trianon einen Hausstand nach ihrem Sinn zu schaffen, wohin sie flüchten und ihr Dasein nach ihrer Weise einrichten konnte. So geschah es. Die steifen Alleen, die majestätischen Sontanen, die zugestukten hecken der Gartenkunst und Baumarchitektur Le Notres fielen. Englische Anlagen. über Selsen stürzende Wasserfälle, Wiesen, Gebuich, freie Perspektiven mit der Aussicht auf den Liebestempel, in dem der kleine Gott Bouchardons, von Rosenhecken umgeben, lächelnd winkte, entstanden zuerst, nicht schnell genug für der herrin Wünsche. Am Ufer eines Sees, über den schlanke Barken glitten, erhob sich das Belvedere, eine entzückende Schöpfung von Architekten, Bildhauern und Malern. Die aus zwölf hütten bestehende Sarm belebte sich mit hühnern, Tauben, Ziegen und Milchkühen. Das Schloß selbst blieb vorläufig im alten, einfachen Stand. Man soupierte nur zuweilen dort, wenn der König von der Jagd heimkehrte, in kleiner, auserlesener Gesellschaft; Trianon blieb ja überhaupt immer zu klein, um viele Gäste aufzunehmen. Erst im Jahre 1779, nach einer Neuschmückung der Gemächer, konnte Marie Antoinette unter dem Dach ihres Lieblingsbesitzes wohnen bleiben. Der hofhalt blieb auch dann ausgeschlossen. Sie aber glaubte sich eine harmlose Spielerei zu gönnen und versiel in den Irrtum der Großen, die nicht zu rechnen wissen und kostbare Liebhabereien mit Einfachheit verwechseln. Trianon kostete nach und nach ungeheuere Beträge.

Ludwig XVI. schätzte Turgot. "Nur er und ich lieben das Volk," pflegte er zu sagen. Don seinem persönlichen Budget und jenem seines militärischen Hauses ließ er anstandslos Millionen streichen. Aber Turgot erhob jett Einspruch gegen die Verschwendungen der Königin, vor allem in Trianon, und forderte dadurch ihren offenen Widerstand heraus. Sie war von Seinden des Ministers umgeben, dessen wichtigfte Edikte, die Abschaffung der Fronden und Korporationen, gegen den Widerstand des Parlamentes eben damals vom König durchgesetzt wurden. Maurepas fand Turgot, obwohl er es war, der die Aufmerksamkeit des Königs auf ihn gelenkt hatte, schon längst zu mächtig und infolgedessen gefährlich. Die Hofkabale bot den Einfluß der Königin zunächst in einer Personenfrage auf.

Graf de Guines, Botschafter Frankreichs in Condon, führte einen skandalösen Prozeß gegen seinen Sekretär. Sie beschuldigten sich gegenseitig, auf Kosten des Staats in Geldgeschäfte sich eingelassen zu haben. Überdies stand Guines auf dem Dunkt, den Frieden mit Spanien durch seinen Leichtsinn zu gefährden. Vergennes, von Turgot unterstütt, rief ihn ab. Aber Guines gehörte zur Partei Choiseul. Es gelang Besenval und andern, ihn der Königin als ein Opfer der Gegner von Choiseul darzustellen, worauf sie ihren Gatten bewog, dem Grafen Guines, gegen Vergennes Einspruch, Staatsdokumente zur Veröffentlichung und zur eigenen Rechtfertigung zu Das sei "ihr Werk," rühmte sie in Briefen an einen alten Freund ihres hauses, ben Grafen Rosenberg in Wien. Kaunit klagte ernstlich besorgt "über die wachsenden Unporsichtigkeiten der liebenswürdigen kleinen Königin". Der hof murrte; selbst die Damen sprachen bereits, wenn ihnen eine Mahregel nicht gefiel, von einer Verlegung der Bürgerrechte. Die greisprechung von Guines, an der Marie Antoinette nicht unbeteiligt war, wurde als Rechtsbruch verurteilt. Sie aber forderte jest von Cudwig XVI. den Rücktritt Turgots und wollte ihn veranlassen, den Minister in die Bastille zu schicken, während Guines den Herzogstitel erhielt. "Es bedurfte," sagt Mercy, "der stärksten und nachhaltiasten Vorstellungen, um ihrem Jorn Einhalt zu tun." Das war der folgen-

schwerste ihrer Sehler und der Zeitpunkt in ihrem Leben, wo, wieder nach Mercys Worten, "die Vernunft versagte". Um so mehr geziemt es sich, zu betonen, daß der Adel, die Parlamente, der Klerus, das Volk - sie alle der Königin Mitschuldige waren. Ihr Widerstand gegen Turgot erschöpfte ichlieflich die Widerstands= kraft des Monarchen. "Wie sind Sie glücklich, warum kann ich nicht auch gehen?" bemerkte er zu Malesherbes, der am 12. Mai 1776 seine Entlassung nahm. Am folgenden Tag erhielt Turgot den Befehl, sich gurückzuziehen. Die geölten Billardkugeln, aus denen nach dem Wort des königlichen Bruders, des Grafen von Provence, der Charakter Ludwigs XVI. bestand, waren auseinandergerollt. Zwei Monate später schrieb Kaiser Joseph: "Sie mischen sich darein, liebe Schwester, Minister abzusetzen . . . haben Sie erwogen, mit welchem Recht Sie sich an der Regierung der frangosischen Monarchie beteiligen; haben Sie Vorstudien gemacht?" Die Rüge kam zu spät. Der Mann, der allein die Einsicht und den Willen besaß, die Rechnung der Monarchie mit der Vergangenheit zu begleichen, indem er durch einen letten und höchsten Akt königlicher Despotie die Nation gur Freiheit, die regierenden Gewalten zur Gerechtigkeit zwingen wollte, dieser Mann fiel unter dem Jubel der Pariser, unter dem Einverständnis der Mehrheit der Nation dem haß der geschädigten Interessen gum Opfer. deren Werkzeug Marie Antoinette geworden war.

Noch erfreute sich die zwanzigjährige Königin der Popularität. Niemand in ihrer Umgebung war scharfblickend genug, die Zeichen der Zeit für sie zu lesen. Sechs Jahre war sie jett von der Mutter getrennt, die früh gealtert, mehr und mehr von Regierungssorgen und schlimmen Ahnungen dieser Tochter wegen bedrückt, deren Daseinsfreude unwillkommene, lästig emp= fundene Worte des Vorwurfs warf. Stets er= hielt sie Versicherungen der Liebe und des Gehorsams, aber auch Ausflüchte oder Recht= fertigungsversuche, die sie nicht täuschten. Aus den Briefen der Kaiserin gewinnt man den Eindruck, daß sie sich trot aller Informationen des treuen und klugen Mercy, trot der Berichte Dermonds kein richtiges Bild der Zustände am hof von Dersailles machen konnte. Aus politischen Grünben hatte sie, wie bereits gesagt, zu Cebzeiten Ludwigs XV. ju peinlichen Zugeständnissen in bezug auf die du Barrn, auf d'Aiquillon geraten, den Einfluß der Tanten auf die junge Dauphine abwechselnd unterstütt und dann gegen jene gearbeitet, als es ihr klar wurde, daß die königlichen Damen die österreichische Allianz bekämpften. Die Mittel wechselten: es blieb aber beim Entschluß, die Königin gur Trägerin der österreichischen Interessen zu machen. Merchs Briefe sind von der Überzeugung erfüllt, der König sei schwach und unzuverlässig und werde stets in Abhängigkeit von irgend jemand sein; diese Persönlichkeit musse mehr und mehr seine

Frau werden; von ihr, ihrer Klugheit, ihrem Geschick hänge alles ab. Sie sei vor die Aufgabe gestellt, den Gatten zu regieren, ohne daß er es bemerke, sie könne und musse andere Ein= flusse von ihm fernhalten. Sie habe geäußert, jede Entfremdung, jedes Migverständnis zwischen den beiden höfen mache sie unglücklich. Allein den= noch sei eine fortgesetzte Aufmerksamkeit in politischen Fragen von ihr nicht zu erreichen, es sei denn es gelänge, "sie von Kopf zu Sug umzuändern". So dachte und schrieb Mercy, so be= stätiate Vermond. Don Kaiser Joseph wie von der kaiserlichen Mutter wurde die Königin stets gemahnt, das deutsche Wesen nicht zu vergessen, deutschen Besuchern mit besonderer Gnade ent= gegenzukommen, "des deutschen Blutes sich nicht zu schämen", nicht ganz und gar Französin zu werden. Tropdem konnte schon 1775 Marie Antoinette die deutsche Muttersprache nicht mehr lesen und schreiben, ja kaum mehr verstehen. Ein deutscher Brief Kaiser Josephs mußte ihr von Mercy übersett werden. Man kam in Wien zur Einsicht, es sei notwendig, die Sühlung mit ihr durch verwandtschaftliche Besuche herzustellen.

Ihr jüngster Bruder Maximilian, später Kurfürst-Erzbischof von Köln, erschien, vom Grasen Rosenberg begleitet, unter dem Namen eines Grasen von Burgau im Februar 1775 zu Versailles. Der achtzehnjährige Erzherzog war unbedeutend und sehr taktlos. "Ich möchte Sie nicht berauben," sagte er zu Buffon, als dieser ihm beim Besuch des Jardin des Plantes ein Exemplar seiner Werke anbot. Man gab ihm kostspielige Feste. Der König, der ihn wie einen Bruder behandelte, verlangte troth des vom Erzherzog bewahrten Inkognito von den Orléans, Condé und Conti, Prinzen von Geblüt, ihm den ersten Besuch zu machen. Der herzog von Orsléans geriet mit der Königin darüber in Streit. "Die Prinzen," erwiderte sie, "wird also mein Bruder leider nicht kennen Iernen; aber er hat in Paris in kurzer Zeit so vieles andere zu sehen; er wird sie zu entbehren wissen." Der Dorfall wurde bekannt, und Paris jubelte den Prinzen zu, als sie sich in der hauptstadt zeigten.

Das haus Orleans vergaß nicht. Die beiden Brüder des Königs, Ludwig Anton, Graf von Provence, "Monsieur" genannt, und Karl Graf von Artois schadeten aber, jeder auf seine Weise, ungleich mehr. Monsieur, ein kalter, egoistischer Derstandesmensch, der Königin persönlich abgeneigt, machte seine geistige Überlegenheit geltend und intrigierte im stillen. Einem Schmeichler, der des Könias Sähigkeiten lobte, erwiderte selbst der bescheidene, friedfertige Ludwig XVI. gereizt: "Sie irren sich; nicht ich, mein Bruder Provence hat Verstand." Bei den Sesten der Königin fehlte häufig und in auffälliger Weise die Gattin von Monsieur. Man vermutet auch seine Mitwissenicaft bei den ersten Schmähschriften gegen Marie Antoinette. Zum offenen Bruch aber ließ er es niemals kommen. Er war immer da, nie ein offener Gegner, stets ein migbilligender, wo nicht ein feindseliger Zeuge. - Diel schädlicher als die Gegnerschaft von Monsieur erwies sich jedoch die Juneigung des Grafen von Artois. In den siebziger Jahren ist er der gute Kamerad, der ungertrennliche Genosse und Organisator der Vergnügungen seiner königlichen Schwägerin. Er ist es, der die nach englischem Beispiel in die Mode gekommenen Pferderennen mit ihr besucht und dadurch veranlaft, daß hohe Wetten eingegangen werden, daß die Königin in Berührung mit recht zweifelhaften Elementen und zwar in der Öffentlichkeit gerät, die den König, der die Rennen haßte, nicht an der Seite seiner Gemahlin sieht. Dasselbe gilt von Ausflügen zu Wagen und in Schlitten, bei denen der Graf von Artois die Pferde lenkt und Marie Antoinette mit der Herzogin von Camballe, häufig ohne ihr offizielles Gefolge, gesehen wird. Gegen den Brauch des hofes begibt sie sich auf den Ball des Herzogs von Orléans ins Palais Ronal. Die Opernbälle, das Stelldichein der vornehmen Gesellschaft, besucht sie mit ihren beiden Schwägern, nicht ohne Begleitung von hofleuten, aber in der Maske, intrigiert mit Vorliebe anwesende gremde von Auszeichnung und muß sich eines Tags von einer dieser Masken sagen lassen, es zieme einer guten Frau, bei ihrem Manne zu hause zu bleiben, statt Bälle zu besuchen. Durch Mercys Berichte davon in Kenntnis gesett, äußert Maria Theresia tiefe Betrübnis über diese Art von Unterhaltungen, denen sowohl der König als die Schwägerinnen ihrer Tochter fern blieben. Der König, antwortet Marie Antoinette, ist einverstanden, er ermutigt mich dazu: wo ist dann das Übel?

Es bilden sich Legenden: es ertonen Spottlieder; beleidigende flugschriften erscheinen. Ins Ungeheuerliche wird übertrieben, was die Königin an Schmuck und Toiletten verausgabt. Madame Campan sagt bestimmt, sie sei anfangs nicht nur nicht verschwenderisch, sondern "das Gegenteil, bis zur Knauserei" gewesen. Maria Theresia, die der Tochter 1772 1000 Dukaten jährlich für Almosen zur Verfügung stellt, klagt gleichfalls, daß sie die Summe nicht verwende, daß sie als Dauphine sich zu wenig großmütig gezeigt habe, daß sie nun aber als Königin ihre Sinanzen in Unordnung bringe und ins Maglose verschwende. "Eine Herrscherin," schrieb forgenvoll die Kaiserin, "erniedrigt sich durch übermäßigen Lugus, durch ungeheure Ausgaben, und das in solchen Zeiten! Ich kann nicht schweigen, wenn ich einen solchen Leichtsinn sehe, denn ich liebe mein Kind und darf ihm nicht schmeicheln." Ihre Freunde nuten der Königin Gutherzigkeit und ihren Leichtsinn in Geldsachen aber nicht nur aus, sie plündern Marie Antoinette. sie sind es auch, die ihren Ruf gefährden. fünfundfünfzigjährige Besenval, dessen weißes haar ihn in ihren Augen gang ungefährlich erscheinen läßt, migbraucht die intimsten Mitteilungen, die sie ihm unvorsichtigerweise eines Tags gemacht hat, und fällt ihr mit einer Liebeserklärung zu Sugen. Ähnliches wagte Cauzun, der spätere herzog von Biron. Beiden weist die entrüstete Königin die Tür, worauf Biron ihr erklärter Seind wird. Auch andere Episoden, die in den Aufzeichnungen ihrer Kammerfrau, Madame Campan, wiedergegeben sind, beutete die Verleumdung wider Marie Antoinette aus. Eines Abends, zu später Stunde, fuhr sie nach Paris, auf den Ball. Infolge eines Radbruchs mußte sie mit ihrer Begleiterin, ber herzogin von Cunnes, aussteigen und in einem Caben warten, bis ein Siaker gefunden wurde, der beide Damen, die maskiert waren, in die Oper brachte, wo die Königin arglos den ihr zugestoßenen Unfall ergählt. Ein anderes Mal begibt sie sich, um der Sonnenhige in ihren Gemächern zu entgeben, mit den Pringessinnen auf die Terrasse von Versailles. Es dunkelt bereits: die Terrasse ist beleuchtet, die Musik spielt, das Dolk wird, dem Brauch entsprechend, zugelassen. Aber Unbekannte drängen sich wiederholt bis zur Königin, die sie ansprechen, heran, und ber an sich harmlose Vorfall wird später entstellt und zum Beweis herangezogen, daß es leicht sei, der Souveranin im Park von Versailles zu begegnen. Ähnliches geschieht bei Anlaß eines Morgenausflugs der Königin, die den Sonnenaufgang sehen will. Je weniger sie an Unrecht benkt oder Unrecht tut, desto unvorsichtiger ban-

belt sie, besto unguganglicher erweist sie sich ben Ratschlägen der Klugheit. Es kam hinzu, daß sie das empfindliche Nationalgefühl der Franzosen, die bereits Trianon in "le petit Vienne" um= tauften, durch die Bevorzugung der Fremden verlette: "Es sind die einzigen, die nichts von mir begehren," erwiderte Marie Antoinette dem Grafen de la Marck, der Bedenken darüber nicht unterdrückte. Diese Freunde aus dem Auslande waren, neben dem eifersüchtig beobachtenden Mercy selbst, gunächst zwei geistreiche liebenswürdige Belgier von vornehmer Geburt, der oben genannte Auguste d'Aremberg, Graf de la Marck, und der wohlbekannte Fürst de Ligne; dann der Ungar Graf Valentin Csterhagn, der ebenso häklich wie angenehm - des besondern Vertrauens der Königin sich erfreut und dem der König seine Schulden gahlt. Besonders will= kommen aber waren einzelne Schweden. Die Unterstützung Frankreichs hatte dem jungen König Gustaf III. den Staatsstreich von 1772 ermöglicht, durch den er, gegen Rußlands, Preußens und Dänemarks feindselige Absichten, die königliche Autorität wieder herstellte. Don da an blieb Schweden Frankreichs treuer Der-Gustaf III. und seine Candsleute bünbeter. wurden, wenn sie nach Paris kamen, mit besonderer Auszeichnung behandelt. Bereits 1774 erschien zu kurzem Aufenthalt am hof Ludwias XV. der neunzehnjährige Sohn des Senators Grafen Sersen, des hauptes eines der pornehmsten Geschlechter Schwedens. Er erhielt, seiner gewinnenden Erscheinung wegen, bei hof den Beinamen "der schöne Serfen" und vom König ein Offizierspatent im Regiment Ronal-Bavière. "Das ist ja eine alte Bekanntschaft," sagte huldvoll die Königin, als er 1778 aus Schweden wiederkehrte. Schon bei Gelegenheit seines ersten Erscheinens hatte Gustafs III. Gesandter, Graf Creut, die edle Gesinnung und vortreffliche haltung des jungen Mannes ge-Sersen war sehr zurückhaltend, ernst, Marie Antoinette sah ihn fast melancholisch. gern und zeichnete ihn aus. Man wollte bemerkt haben, daß sie ihre Blicke mit kaum unterdrückter Bewegung auf Sersen richtete, als sie am Klavier die Strophe aus der Oper "Dido" sang:

> "Ah que je fus bien inspirée Quand je vous reçus dans ma cour."

Kurz darauf schloß sich der junge Mann den französischen Edelleuten an, die in unüberlegtem Enthusiasmus für die Sache der gegen England kämpfenden amerikanischen Kolonien diesen über das Meer zu hilfe eilten.

Am 10. April 1779 schrieb Creut seinem König: "Der junge Graf Fersen ist, ich muß es Ihro Majestät gestehen, von der Königin so gern gesehen worden, daß verschiedene Personen Anstoß daran nahmen. Ich selbst kann mich des Gedankens nicht erwehren, daß sie Neigung für ihn empfand, denn ich habe zu unzweideutige Ch. Blennerhaliet, Marie Antoinette.

Anzeichen davon gesehen, um es zu bezweifeln. Sein Benehmen unter diesen Umständen verdient Bewunderung, so bescheiden und zurückhaltend ift er gewesen, und sein Entschluß, nach Amerika zu gehen, entfernte jede Gefahr; aber um einer solchen Verlockung zu entgehen, bedurfte er einer weit über seine Jahre reichenden Willenskraft. Während der letten Tage verwandte die Königin die Augen nicht von ihm, und diese waren mit Tranen gefüllt. Ich beschwöre Eure Majestät, der Königin und des Senators Sersen wegen. mir das strengste Geheimnis zu bewahren. Als die Nachricht von seiner bevorstehenden Abreise lich verbreitete, sagte die Herzogin von Sitz-James zu ihm: ,Wie, so geben Sie Ihre Eroberung auf?' , Wenn ich eine solche gemacht hätte,' erwiderte er, , wurde ich fie nicht auf= geben; ich scheide als freier Mann und leider von niemandem beklagt.' Eure Majestät werden zugeben, daß eine solche Antwort von seltener Kluaheit und Selbstbeherrschung eingeflößt war."

Erst im Jahr 1785 kehrte Graf Şersen, jest Oberst seines französischen Regimentes, nach Paris zurück, wo Gustaf III. ein Heiratsprojekt mit Fräulein Necker, der später berühmten Frau von Staöl, für ihn besürwortete. Die Königin empfahl ihn bei Gelegenheit von Gustafs Anwesensheit in der französischen Hauptstadt, 1784, der Gunst seines Königs in dieser Angelegenheit, Aber Fersen freite nie. In den Tagen des Unglücks sollte ihn Marie Antoinette wieder an

ihrer Seite finden. Aus den Reihen der Genossen ihrer frivolen Jugendjahre erstanden die Seinde, die verletzte Eigenliebe an ihr rächten; Treue und Aufopferung sollte sie fast nur bei Fremden finden.

Seit Turgots Sturg blieb die Königin den inneren öffentlichen Angelegenheiten fern. Not des Staatshaushalts trieb den über achtzig Jahre alten Maurepas nach verfehlten Versuchen zur Wahl des Genfer Protestanten und Bankiers Necker, dessen Ernennung der König am 22. Oktober 1776 unterzeichnete. Der hof blieb auch biesem Reformminister immer feindlich gesinnt, schmeichelte sich jedoch mit der hoffnung, ein solches Sinanggenie werde auch ohne schmerzende Ersparnisse zum Ziel kommen. Die öffentliche Meinung lähmte jedoch Neckers ehrlichen Willen, das Sinang- und Steuerwesen zu ordnen und die Budgete ins Gleichgewicht zu bringen, indem sie die Kriegserklärung gegen England im Widerspruch zu des Königs Ratgebern 1778 durchsetzte.

Auch Marie Antoinette schwärmte für den Krieg gegen England; sie hatte bereits 1773 an die Kaiserin geschrieben, "wie Friedrich der Große ein schlimmer Nachbar für Österreich, so seien es die Engländer für die Franzosen: nie habe das Meer sie verhindert, ihnen auf jede Weise zu schaden". Solche Äußerungen beruhten bei der Königin auf momentanen Eindrücken, nicht auf selbständigem Urteil oder Kenntnis der Verhältnisse. Sie wußte nicht, welche geistigen Mächte die Zeit beherrschten. Kein Wort von ihr

perrät, daß sie dem klarften, überlegenften Geift des achtzehnten frangösischen Jahrhunderts, Montesquieu, jemals Beachtung geschenkt habe. Die ganze Literatur der Zeit, die nicht zum wenigsten durch geistreiche Frauen, die für Jean Jacques Rousseau schwärmten, aber auch politische und wissenschaftliche Probleme mit leidenschaftlichem Interesse besprachen und verfolgten, herrschaft über die Geister errang, ging spurlos an der Königin vorüber. Der Mutter, die in ihren Briefen stets wieder die Notwendigkeit geistiger Beschäftigung betonte, nennt sie humes "Englische Geschichte" und ein paar ernstere Bücher, die Vermond vorzulesen versuchte. "Mit Ausnahme einiger Romane," schreibt jedoch kaum über-treibend Besenval, "hat sie nie ein Buch aufgeschlagen." "Die Königin der Mode," so wurde sie genannt. "Keine Sedern im Haar; was bedarf es solcher Narrheiten, wo natürliche Reize und vornehme Einfachheit dem Rang und der einer hübschen jungen Königin soviel Würde besser entsprechen," bat und mahnte die Kaiserin. Sie predigte tauben Ohren. "Ich kann nicht allein abseits bleiben," erwiderte die Cochter: "ich folge nur den andern." Es gab Damen, ganze Canbschaften mit Wasserfällen Miniatur auf dem Kopfe trugen. Haarkünstler bauten der Herzogin von Orléans, damals noch herzogin von Chartres, einen Kopfput mit dem Bild ihres Sohnes in den Armen seiner Amme, baneben einen jungen Neger mit einem Papagei. der Kirschen fraß! Soweit ging Marie Antoinette nicht, aber auch sie trug fünfzig Zoll hohe Srifuren mit Ebelfteinen, Blumen, Sedern und Bändern geschmückt, so hoch, daß die Türen erhöht werden mußten, weil die Damen sonst nicht hindurchgehen konnten. Die Besprechungen mit der Kleidermacherin, Mademoiselle Bertin, nahmen fast täglich Stunden in Anspruch. Die Stoffe wurden nach der blonden haarfarbe der Königin gefärbt und benannt, oder sie hießen Slohbraun und wurden nach Rücken, Bauch, Kopf u. s. w. der Slöhe gefärbt. Die Reifröcke erreichten einen solchen Umfang, daß viele Meter von Blumengewinden und kostbaren Spigen gur Ausschmückung verwendet wurden. Dank ihrer ichonen Gestalt, ihrer wunderbaren hautfarbe, ist Marie Antoinette von keiner andern Frau des hofes verdunkelt worden. Der englische Staatsmann, Horace Walpole, der häufig nach Paris kam, beschreibt sie: "ruhend, die Statue der Schönheit; die Grazie in Gestalt, wenn sie sich bewegt. Neben ihr verblassen andere Frauen". Burke gewinnt denselben Eindruck und wird, gur dunkelsten Stunde, ihr Ritter sein. War Marie Antoinette geistig unbeteiligt an dem Gedankenringen dieser raftlosen Zeit, so ist der Einfluß der Königin auf die Künste doch nicht zu unterschätzen.

Trianon tritt mehr und mehr in den Dordergrund, je unerträglicher die Etikette und die Verpflichtungen von Versailles ihr werden. Alles,

pom Augenblick des Aufstehens um acht Uhr morgens an, ist dieser Etikette unterworfen. Ein umständliches Zeremoniell begleitet sie ins Bad. nächsten Stunden allerdings gehören ihr. Sie arbeitet mit der Nadel, schreibt Briefe, berät mit Madame Bertin. Die Toilette für den Mittag aber vollzieht sich wieder öffentlich. Nur Prinzessinnen des Geblüts, wenn solche anwesend sind, dürfen das hemd reichen. Es kommt vor, daß die Königin, vor Kälte schlotternd, im Schlafmantel gehüllt, warten muß, bis das Kleidungsstück, von hand zu hand gehend, zu ihr gelangt. Bei der Frifur ift der hof anwesend. In feierlichem Bug geht es in die Kapelle zur Messe. Bei Cisch speist die Königin, die nie Wein trinkt und sehr mäßig ist, mit dem König allein. Nur die vornehmsten Damen bedienen. Wünscht sie ein Glas Wasser, so geht auch dieses durch viele hände. Die Abendfeste aber arrangiert die Königin und verfällt dabei ins andere Extrem, die Etikette zu sehr hintangusegen und nur die Personen, die sich ihrer Vorliebe erfreuen, zu bevorzugen. "Er tangt zu schlecht," erwidert sie dem König, der einen vornehmen herrn auf ihren Einladungslisten vermißt. "Dann muß ja auch ich wegbleiben?" bemerkt er lächelnd. Das steife Menuett wird durch Rundtange ersett, auf den Bällen an kleinen Tischen soupiert. Sontainebleau wird ein Lieblingsaufenthalt der Königin. Dort und zu Dersailles ist das Theater aufgeschlagen; es wird im Jahre 1777 93 mal gespielt: Opern wechseln mit Komödien ab; Sänger und Schauspieler kommen aus Paris und werden verschwenderisch belohnt. Glucks "Iphigenie" erlebt eine berühmte Vorstellung zu Fontainebleau; für die Wiedergabe der Werke Mozarts, Sacchinis, Piccinis, Grétrys verwendet Marie Antoinette die besten deutschen und einheimischen Kräfte.

Bei all dem kann sie nicht verhindern, daß die Intrigen, die gekränkten Eitelkeiten, die Hablucht der einen, die betrogenen Erwartungen der andern nur zu oft zu offenem Streit führen. Die Prinzessin von Camballe, durch Gräfin Jules de Polignac zurückgesett, zieht sich langsam vom hof zurück. Madame de Noailles, jest herzogin von Mouchy, legt, alt und müde geworden, ihre Stelle Die Gräfin Jules selbst bringt ihrer königlichen Freundin nicht das Opfer, ihre Gesellschaft nach beren Wunsch zu gestalten. Tag wird kommen, wo sie ihr entgegnen wird, die Ehre, sie in ihrem Salon zu empfangen, sei hein Grund, ihre eigenen greunde von demselben auszuschließen. Die Königin ist es, die dem despotischen Vaudreuil, dem ihr antipathisch ge= wordenen Besenval weichen muß, weil sie die Freundin, der sie treu bleibt, lieber entbehren als in solcher Umgebung sehen will. Überdies warnt Mercy vor der Räuberbande der Polignacs; Kaunit nennt sie geradezu "des fripons".

Der alte Hof, Madame Adela'de an seiner Spize, tadelt offen und bitter die Königin, die selbst wieder sich spottende Bemerkungen nicht versagt. Einer der ersten Spottverse über sie zirkuliert in Paris:

Petite reine de vingt ans, Qui traitez mal ici les gens, Vous repasserez la Bavière...

## Ein Epigramm lautet:

La reine dit imprudemment
A Besenval, son confident:
"Mon mari-est un pauvre sire."
L'autre répond d'un ton lèger:
"Chacun le pense sans le dire,
Vous le dites sans y penser."

Nicht Vergnügungssucht allein, sondern die Unbefriedigung der jungen Frau in ihrer Ehe ist der wahre und tiesere Grund des Verhaltens der Königin. Sie entbehrt es schmerzlich, keine Kinder zu haben, sie liebt sie so sehr, daß sie sich beständig mit Kindern umgibt. Das Vershalten des Königs beschäftigt unaufhörlich ihre Umgebung und wird in einer für sie demütigenden Weise besprochen. Zuweisen läßt auch sie es an der gebotenen Zurückhaltung sehlen.

"Le pauvre homme" hat Marie Antoinette 1775, in einem Brief an Graf Rosenberg, ihren Gatten genannt; die Kaiserin, die davon hörte, war mit Recht entseht. Beaumarchais, der nicht nur Dramendichter, sondern auch politischer Agent ist, hat Maria Cheresia bereits 1774 zu Wien ein Pamphlet unterbreitet, in dem der Königin verbrecherische Pläne zugemutet werden, um der Krone den vergebens erwarteten Erben zu

geben; er verlangt in Wien und Versailles Geld für diese Mitteilung. Kaunit beschuldigt ihn, sie selbst in Umlauf gesetzt zu haben, und schickt ihn fort. Als dann dem Grafen von Artois 1775 der erste Sohn geboren wird, verraten Marie Antoinettes Briefe an Maria Theresia noch stärker ihren mit Würde getragenen, verborgenen Kummer; von jest an, mehr als je zuvor, wird es ihr Bedürfnis, in der Intimität eines kleinen. auserlesenen Kreises Entschädigung für das entbehrte Mutterglück zu finden. Trianon bleibt im Vordergrund der Interessen. Seine Gärten, sagt der englische Reisende Arthur Young, vereinigen die schönsten Pflanzen und Blumen der Erde; Gärtner und Botaniker wetteifern, sie gu schmücken. Der König pflügt selbst dort ein Stück Cand; die Königin frühstückt im Freien, kennt jeden seltenen Baum, läßt Seen ausgraben, Quellen fassen, baut Pavillons, Tempel und künstliche Ruinen, überwacht die Mildwirtschaft. melkt eines Tages selbst Brünette und Blanchette, ihre Kühe, schafft ein kleines Paradies, "eine Schäferidylle, in welcher der Wolf fehlt", meint der Poet, Chevalier de Boufflers. "Die Gärten Armidas," ergänzt der Fürst de Ligne, der selbst in Belgien einen der schönsten Parks nach Zeichnungen von Le Notre besitht.

Der kleine Palast von Trianon hat denn auch "den Stil Marie Antoinette" verewigt. An den Wänden Tapeten und Bilder von Pater und Watteau, an den Decken mit Blumen-

gewinden spielende Genien, auf der blauen Seide der Möbel und Tentüren garte Stickereien mit ländlichen und mythologischen Emblemen; im Speisesaal ein Parkett, das zu gegebener Stunde sich teilt und den gedeckten Tisch sich emporheben läßt, der, auf= und niedersteigend, die lästige Dienerschaft überflüssig macht. Überall bie feinsten Schnigereien, meist gang weiß ober nur mäßig vergoldet; die kostbarften Brongen, die ausgesuchtesten Kunstwerke, das schönste Porzellan aus der fabrik von Sepres aus dem Orient. Die Künstler, schreibt Mercy, haben ihr bestes Können aufgeboten; der König selbst liefert Eisengitter, die er geschmiedet hat; die Sabriken von Lyon erfinden neue Stoffe; der Geschmack der Königin vermeidet den Drunk und glänzt durch anscheinende Einfachheit, die in der Vollendung jedes Details zur höchsten Wirkung gelangt. Niemand als sie selbst und der kleine Dienst ichlafen in Trianon: die Etikette fällt weg; die herrin des Seenschlößchens kleidet sich in weiße, leichte Gewänder, in Perkalkleider, zu denen elfässische Manufakturen das Material liefern; sie gibt ländliche Seste, bei welchen die Eingeladenen um ein Uhr zu Tisch erscheinen und abends, nach dem Souper, wieder nach Versailles zurückkehren. Man lebt im Freien, ergeht sich in den Alleen des Parks, der bei eintretender Dunkelheit beleuchtet wird, unterhält sich mit Spielen und lebt nicht anders wie in einer alänzenden

Privatresidenz, deren hausfrau die Königin ist. Unbefangene Beobachter, Mercy, Ligne, geben freilich ihre Bedenken gegen mancherlei bereits erwähnte Vorkommnisse, gegen die nächtlichen Seste insbesondere nicht auf, aber gleichzeitig loben sie die Würde und den edlen Anstand Marie Antoinettes, die liebenswürdige Aufmerksamkeit, mit der sie ihren Gasten ent= gegenkommt, den Con, der in Trianon herrscht und der nach Mercys Worten von 1776 "dazu beitragen kann, die dem hof geziemende haltung zu fördern". Er wünscht nur Einschränkung der Kosten und rät, die Aufenthalte in Trianon nicht zu häufig zu wiederholen. Inzwischen hat sich Marie Antoinette der jüngsten Schwägerin, Madame Elisabeth, mit warmer Zuneigung angeschlossen. Die Schwester Ludwigs XVI. ist heiter, sehr fromm, nicht engherzig, von anziehenden Charaktereigenschaften. Nach der Verheiratung der älteren Schwester Clotilde mit dem Prinzen von Piemont vereinsamt, findet sie bei der Königin mütterlichen Schutz und teilt von 1775 ab das Samilienleben der Geschwifter. Unentbehrlich aber bleibt in Trianon der Graf von Artois. Er ist es, der das 1778 voll= endete Theater leitet. "Der Barbier von Sevilla", "Alceste", J. J. Rousseaus "Devin du Village" werden in den Räumen gegeben, die, dieses Mal mit überschwenglichem Luzus ausgestattet, in Marmor, Gold, blauem Samt und kostbaren Seiden, mit Amoretten, Skulpturen,

Malereien geziert, der Kunst, vor allem der Musik eine bevorzugte Stätte schaffen. Auch nach Trianon werden die besten Pariser Künstler berusen; von 1780 an spielt die Königin, die eine hübsche Stimme und ein anmutiges "Dilettantentalent" besitt, selbst vor einem kleinen, zunächst auf die königliche Familie beschränkten Kreis, in dem der König nie sehst und die Liebshaberei seiner Gattin unterstütt. Sie singt noch 1785 Rosinens Rolle im "Barbier", der Graf von Artois die des Sigaro, Daudreuil den Almaviva. Beaumarchais' Sünden sind vergessen; er erscheint in Trianon.

In Paris beklatscht bereits 1784 jubelnd die vornehme Welt im "Mariage de Figaro" den unsterblichen Dialog, der ihr das Todesurteil spricht: "Ich war zum höfling geboren. — Man sagt, das Amt sei schwer auszufüllen. — Empfangen, Nehmen, Begehren, das ist, in drei Worten, das ganze Geheimnis." "Die Stelle verlangte einen Administrator, ein Tänzer hat sie erhalten." Und den Monolog: "Sie glauben, herr Graf, ein großes Genie zu sein, weil Sie hochgeboren sind? Adel, Geld, Rang, Stellen, das alles macht so stellen, das haben Sie denn dafür geleistet? Sie gaben sich die Mühe, geboren zu werden, und das ist alles."

Wir haben den Jahren vorgegriffen.

Während der hof sich vergnügt, sucht Necker, der auf jeden Gehalt verzichtet und schon als Bankherr dem Staat Vorschüsse gemacht hat, das

Schiff im Sturm zu lenken. Er ist Generaldirektor, nicht Minister der Sinanzen. Der Ausländer und Protestant hat weder das Ansehen noch die Genialität Turgots. Auf Einführung weitareifender Reformen muß er vorläufig verzichten. Immerhin gelingt es, 1779 die Aufhebung der Ceibeigenschaft auf allen Krongütern, 1780 die Abschaffung der Cortur durchzuseten. Der Krieg mit England zugunsten der amerikanischen Kolonien nötigt ihn jedoch zu Anleihen im Betrag von 1200 Millionen. Er vermeidet die Erhebung neuer Steuern und verweist die Gläubiger Frankreichs auf künftige Ersparnisse. Das Vertrauen in die Ehrlichkeit Neckers, dem das Ideal einer sittlichen Reform, die Verbindung der Moral mit der Politik vorschwebt, ist denn auch so groß, daß er von diesen Gläubigern immer neue Opfer fordern darf; aber er muß doch auch zu Experimenten seine Zuflucht nehmen, die ihm den Vorwurf zuziehen werden, er sei ein Börsenkünstler gewesen, "der die Möglichkeit, Schulden zu machen, für Reichtum ausgab". Der Stützpunkt Neckers ist nicht mehr Turgots aufgeklärte Despotie, sondern die öffent= liche Meinung, die sich in Frankreich von der um die Mitte des Jahrhunderts herrschenden Bewunderung für englische Zustände gur Be= geisterung für politische Freiheit nach amerikanischer Cehre gewandelt hat. Parlamente und Generalstaaten sind in Neckers Augen "veraltete Kombinationen": in seinen Schriften tritt die Vor-

liebe für den Söderativstaat zutage. Er wider= strebt der Berufung der Stände des Reichs und will das Besteuerungsrecht für die Krone wahren, "nicht einschränken, sondern nur in seiner Ausübung regeln". Neckers eigenstes Werk, die Einführung der Provinzialversammlungen, von 1778 datiert, beruht auf der Vertretung der drei Stände, aber mit der wesentlichen Veranderung, dem dritten Stand ebensoviele Stimmen Adel und Klerus zusammen zu geben, ein Plan, den schon Sénelon in Vorschlag gebracht hatte. Der König gab nicht ohne Bedenken seine Zustimmung. Die wichtigsten Befugnisse der neuen Einrichtung dieser Provinzialvertretungen galten der Erhebung und gerechten Verteilung der Steuern, der Überwachung der Strafenbauten und Wohltätigkeitsanstalten, der Sörderung des handels und der Industrie. Ihre Tätigkeit, die sich vorerst auf nur wenige Provinzen erstreckt, ist der lichte Punkt in der Geschichte von Ludwigs XVI. Regierung. Die auswärtigen Angelegenheiten bleiben Neckers Einfluß gänzlich entzogen und werden von Vergennes geleitet. Dieser hält an der Politik des Samilienpaktes, an der Allianz mit Spanien fest; er ermutigt die Amerikaner. rüstet zum Krieg, betraut Beaumarchais mit der geheimen Mission, unter der Anonymität eines Privatunternehmers Waffen und Geld den Insurgenten zu liefern, wirbt um Spaniens Unterstützung und zögert nur angesichts der Berichte über englische Siege. Der zwanzigiährige Ca Fanette und eine Anzahl junger Ceute mit ihm schiffen sich im März 1777 nach Amerika ein, ein Theatercoup, der den Enthusiasmus der Franzosen hell auflodern läßt. Im selben Maß wie die Teilnahme sich der jungen Republik über dem Meere zuwendet, verliert aber die österreichische Allianz an Boden. Dergennes erklärt Ludwig XVI., "selbst der Gewinn der belgischen Provinzen wäre kein Äquivalent für die geringste Gebietsvergrößerung des Kaiserstaates". Durch friedliche Dermittlung zwischen den Nationen hofft er Frankreichs alte Beziehungen zu Polen und der Türkei wiederherzustellen, den verlornen Einfluß auf Kosten des österreichischen Systems zurückzugewinnen.

Da trifft, am 18. April 1777, unter dem Namen eines Grafen von Salkenstein, Kaiser Joseph II. in Paris ein. Die seit Jahren ge= plante Reise erfolgt, gegen den Wunsch Maria Theresias, ohne offizielles Gepränge, mit geluchter Einfachheit. In der hauptstadt ist der Kaiser Mercus Gast, zu Versailles steigt er im hotel du Juste ab, bedient sich eines Miet= wagens und wünscht seine Schwester allein, "ohne die Notwendigkeit des Komödienspielens" zu begrüßen. Nicht ohne Bangen, in begreiflicher Spannung, hat die Königin der Begegnung mit bem 14 Jahre älteren, in seinen Briefen streng, zuweilen fast hart sich äußernden Bruder ent= gegengesehen. Am Tag nach seiner Ankunft in Paris sieht sie ihn. Vermond führt den Kaiser

ein. Die Geschwister umarmen sich in tiefer Bewegung. Joseph ist gewonnen. Er erklärt, sich wieder verheiraten zu wollen, wenn er eine Frau findet, die der Schwester gleicht. Der König überwindet sich und spricht verbindliche Worte. Zu Trignon bereitet Marie Antoinette dem Bruder ein glänzendes Sest. In der Oper zu Paris empfängt das Publikum während der Vorstellung von Glucks "Iphigenie in Aulis" sie und den Kaiser mit Beifallsbezeugungen, die sich bei dem Chorgefana "Chantons, célèbrons notre Reine" zu stürmischen huldigungen steigern. Das einfache Auftreten des Herrschers, sein Interesse an allen öffentlichen Dingen vermehren seine Popularität, Man läßt es hingehen, daß er an Personen und Einrichtungen eine derbe, zuweilen spöttische Kritik übt. Der König hört es gern, wenn er, wie übrigens auch Maria Theresia selbst und Fürst Kaunig, Choiseuls Sall nicht beklagt, "weil sein unruhiger Kopf das Reich mit argen Verwicklungen bedrohte". Dafür sollte man sich später erinnern, wie auch Kaiser Joseph den Erzbischof von Toulouse, Coménie de Brienne, für eine große Ka= pazität hielt. Wie die kaiserliche Samilie von Cudwig XVI. denkt, verrät u. a. Josephs II. Brief an seinen Bruder Ceopold. Er nennt den König willensschwach, point imbécile, aber physisch und geistig apathisch, wenn auch vernünftig und von gesundem Urteil. 3n Briefen an die Mutter, 1778 u. a., schreibt auch Marie Antoinette gang offen die Haltung der



Ludwig XVI, die Königin und der Dauphin. Kolorierter Stich nach einem Gemälde von P Sauvage vom Jahre 1793

franzöjíjájen Staatsmänner der "extrême faiblesse du roi, au peu de confiance en lui-même" 3u.

Die übrigen Mitglieder des Königshauses beurteilt der Kaiser abfällig. Die Schwester aber gewinnt er aufrichtig lieb; es kostet ihm Gewalt, sich am 30. Mai von ihr loszureißen; sie bleibt "seine teure. schöne Königin". – "eine tugendhafte. brave Frau, deren erste Regung immer gut ist, die, wenn sie nicht unbedacht wäre und schlim= men Eingebungen anderer, deren Zahl Legion ift, folgte, fehlerlos sein wurde". Je herzlicher seine Neigung zu ihr, desto weniger schont er Marie Antoinette. Er rügt, selbst in der Öffentlickeit, ihre handlungen; er sagt zu Mercy, wäre er Gatte der Königin, so würde er sie seinem Willen zu unterwerfen wissen; er erspart auch ihr selber seine Vorwürfe nicht, bis sie, in ihrem Stol3 beleidigt, erwidert, der Mutter gegenüber vergesse sie nicht, was sie an Ehrfurcht ihr schulde, dem Bruder werde sie Rede stehen: ohne Streit, fügte sie halb scherzend, halb ärgerlich hingu, wurde es jedoch zwischen ihnen nicht abgehen. Aber auch sie liebt ihn und verspricht, seine Ratschläge, wenn auch langsam, zu befolgen, damit es nicht scheine, als handle sie unter seinem Druck. Was Joseph II. denkt, was er tadelt und geändert wissen will, legt er in einer Denkschrift nieder: "Réflexions données à la Reine de France", die er beim Abschied ihr einhändigt und die einer Anklageschrift gegen sie gleichkommt. Sie ist aber gleichzeitig ihre Recht= Ch. Blennerhaffet, Marie Antoinette.

fertigung. Das Dokument hat einen intimen Charakter. Der kaiserliche Bruder würde nicht gezögert haben, der Schwester ernste Vorwürfe zu machen, hätte er Ursache dafür gehabt. Aber auch er nennt sie "eine brave Frau" und findet nur Sehler des Verhaltens zu rügen, die, so ernst sie sind, ihre weibliche Tugend nicht verdächtigen:

Sie verdunkelt den König durch ihren hang, zu kokettieren, zu glänzen; sie trägt seinen Neigungen nicht Rechnung, läßt ihn allein, um ihrerseits die Gesellschaft von Frauen aufzusuchen. deren Charakter nicht immer Achtung einflößt. Die Prinzessin von Camballe, die Herzogin von Guémenée gehören, ebenso wie Gräfin Jules de Polignac, zu diesen Freundinnen. Die Spielwut des hofes korrumpiert das sittliche Gefühl des Volkes. Der Besuch der Opernbälle ist ein Gegenstand des Anstofes für alle wahren Freunde der Monarchie; er hat der Königin peinliche Erfahrungen zugezogen; eine ganze Nacht bleibt der Könia zu Dersailles allein, mährend seine Frau sich in schlechter Gesellschaft "mit der Pariser Ca= naille vermischt". Es zieme sich nicht, daß eine Monarchin mit jungen Ceuten sich umgebe, spöttische Reden führe, daß sie neugierig um die Derhältnisse anderer sich kümmere, über sie ab= urteile und zudringlichen Bittstellern nicht widerstehen könne. "Der größte Gottesleugner sollte aus Politik sich fromm zeigen, mit Ehrfurcht und Sammlung in der Kirche sich verhalten." Die Nation ist nur zu bereit, die Schranken der Ehrfurcht zu durchbrechen, "aus der hand zu essen"; die Königin darf nie ihren Rang vergessen, nie ihre Gattenpflichten vernachlässigen. Das Alter kommt. "Was soll aus ihr werden, wenn sie zögert? Eine unglückliche Frau, eine unglückliche Fürstin, die den Bruder in der Seele verwundet, weil er sie mehr als sonst jemanden auf Erden liebt und sich niemals darein ergeben wird, sie nicht glücklich zu wissen."

Es sind ernste, eindringliche Ratschläge, die kurze Wirkung üben und dann wieder vergessen werben. Die Königin läßt sich noch 1779 zu einer unüberlegten, später aufs schlimmste gegen sie ausgebeuteten Handlung hinreißen. Zu Trianon an den Masern erkrankt und vom König, für den man die Ansteckung fürchtet, getrennt, gestattet sie einigen Edelleuten, ses veilleurs, wie man sie nannte, Coigny, Guines, Esterhazy, Besenval, den Zutritt in ihr Schlafgemach, um ihr während der Rekonvaleszenz die Zeit zu vertreiben. Der König wußte zwar davon, auch waren Damen anwesend, und Mercy erreichte wenigstens, daß die Herren am Abend gegen elf Uhr sich zurückzogen. Der schlimme Eindruck blieb bennoch. Auch das Spiel dauerte fort, und die Kaiserin erhob nach wie vor vergebens Einspruch gegen die Leidenschaft der Königin für das Reiten, das ihre Gesundheit gefährden konnte.

Kaiser Josephs Besuch wurde in anderer Richtung zum Wendepunkt in den Geschicken seiner Schwester. Er hatte das Vertrauen des Königs gewonnen und ihn bestimmt, sich ärztlicher hilfe zu bedienen. Marie Antoinette kann jetzt hoffen, Mutter zu werden.

Aber es bleibt ein Unheil für sie, daß sie politischen Spiel des Kaiserhauses ein so wichtiger Einsatz ist. Alte Ansprüche auf banerisches Gebiet treten von dem Moment an in den Vordergrund, wo zu München die bisherige Dynastie am 30. Dezember 1777 in der Person des Kurfürsten Maximilian Joseph ausstirbt und Karl Theodor, sein pfälzischer, ebenfalls kinder= loser Nachfolger, mit dem Kaiser in Unterhand= lungen tretend, sein Cand und seine Rechte preis= gibt. Friedrich der Große wird der Anwalt des präsumtiven Erben Banerns, des Herzogs Karl von Zweibrücken. Dergennes verpflichtet Frankreich zur Aufrechthaltung der Verträge des Westfälischen Friedens und verweigert Österreich die pon ihm begehrte bewaffnete bilfe.

Schweren Herzens schrieb Maria Theresia an die Tochter zu Versailles, deren Korrespondenz und jene Merchs fortan Jahre hindurch von diesen Angelegenheiten beansprucht sind, im Februar 1778: "Nur zusammen können wir bestehen; ein Wechsel in unserer Allianz würde mir den Tod bringen." Zugleich versichert sie, den König zu keinem Schritt verleiten zu wollen, der seine Interessen schrick werteiten zu wollen, der seine heit; Golz, der Gesandte Friedrichs, bestätigt, daß sie nur dem äußersten Druck nachgibt. Joseph II.,

von der Kaiserin unterstütt, übt einen solchen aus. Der Krieg hat begonnen, als Maria Theresia schreibt: "Rette Dein Haus und Deinen Bruder. Ich verlange nichts vom König, was ihn in biesen unseligen Krieg verwickeln könnte; nur ,Ostentationen', Zusammenziehung von Regimentern und Befehlshabern, um uns zu hilfe zu kommen. Es ziemt Frankreich nicht, uns von einem grausamen Seind unterdrücken au lassen. Nie wird es einen treueren Freund und Verbündeten finden, als wir es sind." Die Königin, die zum erstenmale ein Kind erwartet, ist aufs höchste erregt und in Tranen. Sie bestellt alle Seste ab. Der König tröstet vergebens; seine Gemahlin läßt Maurepas kommen, verlanat bestimmte Schritte, nicht Ausflüchte; sie will den Frieden, "zum heil Frankreichs und ihres eigenen lieben Daterlandes". Der König aber foll "zwischen seinem Minister und seiner Frau nicht in Verlegenheit gebracht werden". Maurepas kann jett der Königin sagen, die Interessen der Krone, die von ihr den Erben erwarte, müßten, mehr wie je, ihr die teuersten sein.

Er irrte mit dieser Voraussetzung nicht! Das Muttergefühl, einmal erwacht, wird übermächtig im Herzen der Dreiundzwanzigjährigen.

Nicht plözlich zwar, aber nach und nach, vollzieht sich der Umschwung zu einer ernsteren Lebensführung.

Am 19. Dezember 1779 wird ihr das erste Kind, eine Tochter, Marie Therese Charlotte,

die nachherige herzogin von Angouldme, geboren. Nach hergebrachter Sitte ist nicht nur der hof, sondern jedermann, der einzutreten wünscht, bei der Niederhunft einer Königin von Frankreich zugelassen. Die Menge umbrängt das Cager Marie Antoinettes, die in der erstickenden Atmosphäre das Bewuftsein verliert. Die herzogin von Camballe wird aus Schreck ohnmächtig, heises Wasser ist nicht für die Leidende zu bekommen. Nur ein schnell ausgeführter Aderlaß rettet ihr das Leben. Der König war während der Krisis selbst nicht anwesend. Aber er verläßt von jett an seine Gemahlin fast nie und umgibt sie mit sorgender, beglückter Liebe. Almosen werden verteilt, das Volk wird gespeist und in ben Theatern zugelassen; junge Paare werden verheiratet, Gefangene freigegeben, und dennoch gestaltet sich der erste Empfang der Königin nach ihrer Genesung in der Hauptstadt, unter dem Druck der schweren Bürden, die der Krieg gegen England und die inneren Zustände auferlegen, weniger begeistert als man gehofft hatte. Dafür ist der König jest ganglich unter dem Zauber, den die Gemahlin auf ihn ausübt: "Wenn ich unrecht tat," schreibt sie der Mutter, "so geschah es aus Kinderei und Ceichtfertigkeit. Jest bin ich viel gesetzter." Don ihrem Gatten spricht sie fortan mit Wärme, mit höchster Achtung und Dankbarkeit für seine geduldige, nie versagende Liebe. Maria Theresias stets wiederkehrender Wunsch, die Tochter möge ihres Mannes beste

Freundin werden, scheint erfüllt. Die Sehnsucht Maria Cheresias, die ihre Kräfte schwinden fühlt, ist auf die Geburt des Dauphin gerichtet. Sie sollte das frohe Ereignis nicht mehr erleben.

Am 29. November 1780 starb die große Kaiserin, edel und mutig wie sie gelebt hat, bis zulett auf das Wohl des Reiches und ihrer Kinder bedacht.

Die Tochter empfand die ganze Schwere des Verlustes bis zur Gefährdung ihrer Gesundheit: "In einem Lande, das mir teuer ist und immer teuer bleiben wird, habe ich nichts mehr als Dich," schließt der erste Brief der Schwester an Kaiser Joseph. Er kam während des Sommers 1781 noch einmal für wenige Tage und im strengsten Inkognito nach Versailles und fand die Lage der Dinge zum guten verändert.

Am 22. Oktober des Jahres wurde der Dauphin geboren. Man schonte dieses Mal die Königin besser, wagte aber nicht, ihr im ersten Augenblick das Geschlecht des Kindes bekannt zu geben, weil man das Übermaß der Freude für sie fürchtete. "Sie sehen, wie vernünstig ich bin; ich frage nicht," sagte sie sanst. Da trat der König an ihr Bett und erbat die Erlaubnis für den Dauphin, eintreten zu dürsen. Der Jubel war unbeschreiblich; Ludwig XVI. weinte, die Anwesenden umarmten sich, die Gouvernante, Prinzessin von Rohan uch die Gouvernante, Prinzessin von Rohan under Guemenee, brachte das Kind: "Es gehört dem Staat," sprach überglücklich die Königin, "aber ich verlange

meine Tochter zurück." Der Jubel der hauptstadt äußerte sich in Festzügen nach dem Königsschloß; die Damen der halle warteten der Königin auf und wurden bewirtet. Die Schlossergilde tat sich besonders hervor und brachte ein kunstvolles Türschloß, aus dem, wenn man auf die Klinke drückte, eine kleine Sigur, die den Dauphin vorstellte, hervorsprang. Nur auf die Seierlichkeiten, die Paris zur Geburt des Thronerben veranstaltete, siel ein Schatten.

Nachdem bereits zu Versailles beleidigende Spottverse auf die Königin und die Damen ihrer nächsten Umgebung ihren Weg bis in die königlichen Gemächer gefunden und den König aufs tiefste verlett hatten, fand man am hauptportal von Notre Dame ein Plakat beleidigenden Inhalts angeschlagen, welches das Herrscherpaar "am 21. Januar gur Strafe feiner Derbrechen" mit dem Seuertod auf dem Scheiterhaufen bedrohte! Graf Goly berichtete seinem König nach Berlin, die unglücklicherweise durch den Grafen von Artois von schlimmen Gerüchten und bevorstehenden Gefahren in Kenntnis gesette Königin habe jenen Tag in Angst verbracht. Aber Frankreich schien noch so königlich gesinnt, die Freude im ganzen Cande war so groß, daß die einzelnen Miftone bald wieder verklangen. Marie Antoinettes Erscheinen genügte, um das Dolk zur Begeisterung zu entflammen. Sie begegnete sich auch darin mit der öffentlichen Meinung, daß sie den allgemein gewordenen

Enthusiasmus für die Sache der amerikanischen Unabhängigkeitskämpfer teilte. Sie sandte Washington ihr Bild, führte Madame de La Sanette in ihrem eigenen Wagen dem wiederkehrenden Gatten entgegen und stellte 1784 den Seehelden Suffren mit den Worten: "bleibe des Namens dieses Mannes eingedenk", dem kleinen Dauphin vor. "Mein Amt ist es, Ronalist zu sein," hatte trocken Kaiser Joseph zu Versailles einer Dame erwidert, die für die Amerikaner schwärmte. Marie Antoinette aber ließ sich von deren Freiheitsringen hinreißen und setzte Frankreichs Ehre darein, im Kampf sür die überseeische Republik Opfer an Geld und Menschen zu bringen, bis ein ruhmvoller Friede geschlossen werden könne.

Bevor das 1783 geschah, erschienen, im grühsommer 1782, Großfürst Paul von Rukland und seine Gemahlin, eine württembergische Drinzessin, unter dem Namen Comte et Comtesse du Nord am frangösischen hof. Ihr Besuch sollte denkwürdig bleiben durch die Pracht der Sefte, der in Versailles kaum noch übertroffen wurde. Zum erstenmal in die Lage versetzt, einen fremden Thronerben zu empfangen, überfiel die Königin ein Gefühl der Bangigkeit. Sie mußte sich auf einen Augenblick in ihre Gemächer gurückziehen und verlangte ein Glas Wasser. Die Befangenheit war porübergehend. Baronin Oberkirch, die Begleiterin der Großfürstin, hinterläßt in ihren Denkwürdigkeiten ein Bild der Königin in ihrem Glanz. Sie sorgte bis ins kleinste für

die Annehmlichkeit ihrer Gafte, begleitete sie nach Paris, nach Marly, nach Trianon, nach Chantilly zum herzog von Condé, nach Raincy zum herzog von Orléans, nach Bagatelle zum Grafen von Artois. In Versailles folgten sich Bälle, Bankette, Jagden, Theaterporstellungen, Ballette und Soupers. Die Damen verbargen ihren hoben gepuderten Frisuren kleine Wasserfläschehen für die frischen Blumen ihres Kopfputes. Auf den Rosen, die sie schmückten, schwebten Dogel aus Edelsteinen; die Reifröcke der hofkleider hatten sechs Ellen im Umfana: die Brokate waren mit Perlen gestickt, die Korsagen der Damen funkelten von Steinen. Selbst der König hatte verlangt, jedermann solle sich aufs reichste schmücken ober nicht erscheinen. Seine Gemahlin übertraf alle: "Sie war schön wie der Tag und belebte alles durch ihre Gegenwart." Der König, so hiek es, habe den Grokfürsten wie ein Freund, der herzog von Orléans wie ein Bürger, der Pring von Condé wie ein Monarch empfangen. Der Großfürst war häßlich, konnte aber liebenswürdig sein und war nicht ohne treffende Einfälle. Auf die Frage Ludwigs XVI., ob er wirklich keinen verlässigen Freund unter den Personen seines Gefolges besite, erwiderte Paul, ware ein Pudel ihm treu, so würde seine Mutter, Kaiserin Katharina, ihn unfehlbar mit einem Stein um den hals in die Newa werfen lassen. Sie schieden, der König und er, als Freunde.

Gustaf III. von Schweden war der nächste Gast und wurde nicht weniger gefeiert. den königlichen Tafeln zu Trianon speisten bei solchen Gelegenheiten, wo allein 84 verschiedene Fleischspeisen gereicht wurden, zwölfhundert Dersonen. Dem Schwedenkönig zu Gefallen fand dort das lette Nachtfest statt, das die Gärten erhellte. Mit ihm sah Marie Antoinette am 23. Juni 1784 den Aufstieg des Ballons von Pilâtre des Rosiers, der ihren Namen trug. Gustaf III., der anfänglich wenig Sympathie für sie gezeigt hatte, wurde und blieb ihr Freund und nahm fortan den wärmsten Anteil an ihren Geschicken. Am 27. März, dem Ostertag 1785, ward ihr der zweite Sohn, Couis Charles, Herzog von der Normandie, geboren, dem 1786 noch ein lettes Kind, die bald gestorbene Pringessin Sophie, folgte.

Die Königin war jest dreißigjährig. In einer Gesellschaft, in der bisher die Kinder klagen durften, sie hätten ihre Eltern haum gekannt, erwachte unter J. J. Rousseaus Einfluß eine andere Anschauung: das Muttergefühl kam in die Mode. Frauen stillten ihre Kinder wieder, slückteten auf ihre Schlösser und Landgüter, führten dort ein idhllisches Leben, das freilich nicht ernster und auch nicht natürlicher wurde, weil es in freier Natur sich abspielte, und lasen in den Schäfergedichten Florians, in den pädagogischen Familienbildern Berquins, in einer ganzen Reihe lyrischer Dichtungen die Verherrlichung des Naturlebens und Naturzustandes,

auf den die revolutionäre Utopie sich aufbauen sollte.

Marie Antoinette blieb, wie bereits gesagt worden ist, der Literatur fast ganglich fern. Das Herz, die Erinnerungen an heimat und Jugend, die bei ihr übermächtige Liebe zum Kinde bestimmten sie vor allem zum mütterlichen Beruf. In den ersten Jahren ihrer Che erzog sie einen armen Jungen, den kleinen Armand, der ihr geschworner Seind und ein Terrorist werden sollte. Endlich selbst Mutter geworden, durchbrach sie die Etikette von Dersailles, liek ihre Kinder neben sich wohnen, überwachte sie beständia und verwandte ihre ganze Sorge darauf, ihnen die Pflege und Liebe angedeihen zu lassen. die sie selbst nicht immer erfahren batte. Wenn eines ihrer Kinder erkrankte, wich die Königin Tag und Nacht nicht von seinem Lager. Mit reiflicher Überlegung verfolgte sie die Ent= wicklung der Kinder, nahm an ihren Spielen teil, aab ihnen selbst Unterricht, erzog sie zum Wohltun, hielt auch, so viel sie konnte, alle Derlockungen des Luxus und des Ranges von ihnen fern. Die Muttersorge und die Mutter= liebe vollzogen die Wandlung, die alle Rügen und Vorwürfe der Kaiserin vergebens erstrebt hatten. Nach dem dreißigsten Jahr tangte die Königin nicht mehr. Sie schränkte ihre Ausgaben für Toilette ein; es ist nachgewiesen, daß diese sehr mäßig wurden und sie es selbst nicht ver= schmähte, Vorhandenes, bis auf die Sufbekleidung, ausbessern oder benuhen zu lassen. Das Spiel wurde nicht ganz aufgegeben, aber doch ermäßigt; der hof blieb glänzend, aber er wurde ernster. Die Königin war stärker geworden. Die Schönheitssehler ihrer Züge, die allzustarke Unterlippe, das scharse Profil, die etwas hervorstehenden Augen lassen sich auf Werthmüllers Bild zu Stockholm, das Madame Campan als das ähnlichste bezeichnet, klar erkennen. Ebenso aber auch die Anmut und Majestät der Erscheinung, der herrliche Teint, die elegante Gestalt, die Lieblichkeit des Ausdrucks.

Nach der stets wiederkehrenden Ersahrung, daß die Urteile der Menschen, die Schätzung der Großen durch die Menge vor allem, von den ersten Eindrücken bestimmt werden und einzgetretenen Veränderungen wenig oder keine Rechznung tragen, blieb aber leider der Ruf der Königin so, wie die Jahre der Jugend, mit ihrem unbesonnenen Leichtsinn, ihrer ungemessenen Leebensfreude ihn angebahnt hatten. Nur daß die Not der Zeiten, die Aufregungen der Politik und die allgemeine Unzufriedenheit mit dem Bestehenden die öffentliche Meinung jeht zur seindseligen Opposition schärften und daß nun die Person der herrscherin das Ziel der Angrisse, der Schmähzungen, bald der schwärzesten Verleumdung wurde.

Bereits in den ersten achtziger Jahren, vor der tödlichen Insulte des halsbandprozesses, verkünden einzelne Ausbrüche des hasses den nahenden Sturm. Es erscheinen Libelle: "Die

Ciebschaften unserer Königin", "Die Kokette und der . . . . . " 1c., deren bloßer Citel den Inhalt verrät, der vielsach auf Mitteilungen königlicher Prinzen zurückgeführt wird. Der König kauft, teilweise nach Deräußerung anderer Güter, 1784 Saint-Cloud um achtzehn Millionen vom herzog von Orléans und schenkt es seiner Frau. Sie wird nun "Madame Desicit" genannt und beschuldigt, Millionen dem Bruder nach Wien zu schieken, eine Eüge, die Kaiser Joseph noch auf dem Sterbebett mit Entrüstung zurückwies und Graf de la Marck, nach den der Konstituante vorgelegten Rechnungsberichten, nachdrücklichst widerlegte. Abbé Georgel, Kardinal Rohans Sekretär während der Botschaft desselelben in Wien, war der Urheber dieser Eüge!

Die friedlichen Tage sind vorüber, die Königin weiß es: "O die Bösewichte, die Ungeheuer, was habe ich ihnen getan? — Lassen Sie mich; ich wollte, ich könnte sterben," rief sie zu Trianon, in einem Paroxysmus des Schmerzes auf ihr Lager hingeworfen, in Gegenwart der entsetzen Madame Tampan. Es bedurfte der begütigenden Worte des Königs, der Tröstungen der Herzogin von Polignac, um die arme gepeinigte Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Herzscherin Frankreichs stand am Ansang entsetzlicher Ersahrungen und unvergleichlicher Qualen. Das Drama ihres Lebens begann.

Der Halsbandprozeß und seine Folgen für Marie Antoinette.

Am hofe zu Versailses spielten die Rohans-Guémenée eine hervorragende Rolle. Das Fürstbistum Straßburg war im XVIII. Jahrshundert sozusagen erblich in ihrem hause und brachte ihnen das Kardinalat. In ihrer essälsischen Residenz Saverne, heute wieder Zabern genannt, wetteiserten sie an Glanz und Sittenslosskeit mit Versailles. Die von ihnen mißsbrauchten kirchlichen Würden genügten ihrem Ehrzeiz nicht; Prinz Louis de Rohan, Koadjutor seines Onkels, derselbe, der Marie Antoinette bei ihrem Einzug im Münster zu Straßburg empfangen hatte, glaubte sich zu den höchsten Würden im Staat befähigt.

Das haus Rohan setzte dann auch die Ernennung des Prinzen zum Botschafter in Wien in Widerspruch zu Maria Theresias persönlichen Wünschen durch. Obwohl ein Freund d'Aiguillons und wie dieser ein Gegner der österreichischen

Allianz, gelang es ihm durch sein weltgewandtes, gewinnendes Wesen sich bei der Wiener Gesellschaft und selbst bei Kaiser Joseph in Gunst zu seken. Ein Stab ihm beigegebener geschickter diplomatischer Agenten, an deren Spipe der Eriesuit Abbé Georgel, verschaffte sich geheime Aktenstücke über die große Angelegenheit des Tages, die Teilung von Polen. Die Kaiserin hielt Roban ichon damals der Sälschungen fähig, und er strafte ihre Abneigung durch offene Angriffe und mißgunstige Insinuationen gegen die Dauphine, die ihrerseits den Prinzen Couis fürchtete und dennoch den Einfluß des Hauses Rohan nicht zu brechen vermochte. Im Jahre 1774 von Wien abberufen, wurde Pring Couis Großalmosenier, dann Kardinal, und folgte 1778 seinem Onkel als Sürstbischof von Strafburg mit einem Einkommen von 21/2 Millionen Livres an Pfründen, während die Frau seines ältesten Bruders, Pringessin Rohan = Guémenée, Gouver= nante der königlichen Kinder wurde. jüngste derselben, der Herzog von der Normandie und spätere Ludwig XVII., war sechs Monate alt, als im September 1782 der längit erwartete Zusammenbruch, die "sérénissime banqueroute" des Prinzen von Guémenée erfolgte, mit 25 Millionen, und nicht nur vornehme häuser, sondern eine Menge kleiner Leute in der bretonischen Heimat der Rohans ins Verderben 30g. Der Kardinal suchte vergebens den Ruin aufzuhalten und zerrüttete dadurch sein enormes

Dermögen. Die Prinzessin mußte ihre Entlassung nehmen, und die Polignacs festen es burch. bak die Gräfin Jules, zur herzogin erhoben, an ihre Stelle trat. Die Königin hatte bezweifelt, daß ihre indolente Freundin die Verantwortung auf sich zu nehmen bereit sein werde. Jest beglückte sie der Gedanke, dadurch frei und unbehindert über das moralische und physische Wohl der Kinder, die sie leidenschaftlich liebte, wachen zu können. Das Kind trat in ihrem Dasein in dem Augenblick in den Vordergrund, in welchem die bis dahin im Dunkeln schleichende Verleumdung früher begangene Unvorsichtigkeiten zur tödlichen Waffe gegen sie wenden sollte. Nichts hatte das Dertrauen und die Neigung des Königs zu seiner Gemahlin zu erschüttern vermocht, obwohl es an Beweisen nicht fehlt, daß man es wiederholt versuchte. Seine Gute und Treue flößten Marie Antoinette, wenn nicht Liebe, so doch dankbare, aufrichtige Anhänglichkeit ein. Er war und blieb der nachsichtige Freund, der sie nie migverstand, nie ein Unrecht voraussetzte, der bis zur Schwäche in ihr die Mutter seiner Kinder liebte. hof in Gunst zu kommen, war jest ohne sie nicht möglich, und Kardinal Rohan versuchte seit langem vergeblich, ihre Abneigung gegen ihn gu überwinden. Sie fand immer neue Vorwände, ihm Audienzen zu verweigern, und verbarg ihre Entrustung nicht, als sie vernahm, daß er sich eines Tags ungebeten in die Gärten von Trianon eingeschlichen hatte. So geriet er in die Stim-Ch. Blennerhaffet, Marie Antoinette.

mung, auf Schleichwegen zu versuchen, was sich anders nicht erreichen ließ.

Seit 1780 stand er mit dem Wundermann Cagliostro in Verbindung und empfing ihn und seine Frau gastlich bei sich auf dem Cande und in Paris. An seinem Singer trug er einen Diamanten, von dem er fest glaubte, Cagliostro habe den Stein, in dem sein Wappen eingeschliffen war, verfertigt. Mit Cagliostro trieb er Alchimie und ließ sich von dem größten Charlatan der Zeit die Zukunft wahrsagen. Durch ihn lernte er das Abenteurerpaar Camothe = Valois kennen. Mann war ein verschuldeter Offizier, die Frau stammte, obwohl bettelarm, von einem illegitimen Nebenzweig des königlichen Geschlechtes der Valois ab. Nachdem sie vergebens in Versailles versucht hatte, durch Berufung auf ihre Abkunft und mit Anwendung geheuchelter Ohnmachts= anfälle die Aufmerksamkeit der Königin auf sich zu ziehen und eine Pension zu erwirken, beschloß sie, die Leichtgläubigkeit des törichten Kardinals für ihre Zwecke auszubeuten. Es gelang ihr, ihm vorzuspiegeln, sie stehe in geheimen Beziehungen zum hof und zur Königin selbst, und daß diese, die acht Jahre hindurch jede Begegnung mit ihm gemieden hatte, ihm wieder wohl wolle. Rohan verlangte Beweise und erhielt gefälschte, angeblich von Marie Antoinette an die Camothe gerichtete Briefe. Ein freundliches Kopfnicken der Königin, so versichert diese, werde beim nächsten hoffest das Zeichen ihrer veränderten

Gesinnung für ihn sein. Rohan, vom Ehrgeiz, eine politische Rolle zu spielen gestachelt, und dabei unter dem Zauber der Persönlichkeit Marie Antoinettes, glaubte auch das; der Seher Cagliostro bestätigte ihm, es nahe ein goldenes Zeitalter unter der Ceitung des Kardinals. Camothe, durch Not gedrängt, wagte jekt mehr. Am 11. August 1784 veranlaßte sie den Kardinal, sich zu mitternächtiger Stunde verkleidet in das Denusboskett des Dersailler Parks zu begeben. Dort eilte eine verhüllte Gestalt auf ihn zu. murmelte kaum verständliche Worte der Derzeihung für Vergangenes und überreichte ihm eine Schritte nahen, sie verschwindet ebenso schnell wie sie gekommen ist. Die Gestalt aleicht im Dunkel der Königin. Es ist ein leichtfertiges Mädchen aus Paris, die das Chepaar Camothe geworben und d'Oliva genannt hat, ohne sie näher in die ihr zugedachte Rolle ein= zuweihen. Von jest ab zahlte Rohan große Summen, die angeblich die Königin verlangte und die das Chepaar zum Ankauf von häusern und Gütern und zu einem flotten Leben verwendet. Der Kardinal ahnte nichts davon; ja die Camothe, um ihn besser zu täuschen, fuhr fort, ihn um Almosen anzugehen. Endlich spiegelte sie ihm vor, die Königin wünsche dringend den Ankauf eines Diamantenhalsbandes im Wert von 1600000 Livres. Es war im Besitz der Juweliere Böhmer und Bassenge, die es gum Teil mit dem Geld eines Sinanabeamten er-

morben hatten und seit 1778 der Königin vergebens anboten. Diese lehnte zuerst mit dem Bemerken ab, "ein Schiff sei notwendiger als ein solcher Schmuck," und blieb auch dann bei ihrer Weigerung, als Böhmer sich das Ceben zu nehmen droht: "Besser als sich ins Wasser zu stürzen, sei es, den Schmuck zu zerbrechen und die Steine 3u verkaufen," erwidert sie ihm vernünftig genug, hielt den Mann von da an für geistes= gestört und ließ ihn nicht mehr vor. Am 1. Sebruar 1785 aber erwirbt Rohan dieses Halsband, nachdem er ein angeblich von der Königin unteraeichnetes, aber von ihm felbst aufgesetztes Schriftstück zurückerhalten hat, das Fristenzahlungen festsekte. Zu Dersailles übergibt er das Halsband der Camothe und beobachtet von einem Versteck aus, wie sie es dem sogenannten "Boten der Königin" - in Wahrheit einem Mitverschworenen, der ihr eigener Geliebter ist - weiterreicht. Don diesem Menschen und dem Chepaar wird das halsband zerstückt; sie veräußern die Steine zuerst in Paris, zum größeren Teil in Condon und in holland. Rohan harrt zwar vergebens darauf, den Schmuck am Hals der Königin zu sehen, kehrt aber, noch immer in Sicherheit gewiegt, zu kurzem Aufenthalt nach dem Eljaß zurück.

Die erste Zahlungsfrist verstrich, Böhmer drängte. Die Camothe, in der übrigens ganz richtigen Doraussicht, der Kardinal werde lieber alles bezahlen als die Rolle, die er in ihrer

hand gespielt hatte, öffentlich einzugestehen, erklärte dem Juwelier kurz und bündig, die Unterschrift sei gefälscht und der Kardinal haftbar. Der betrogene Böhmer stürzte zu Madame Campan, der Kammerfrau Marie Antoinettes. Sie bestätigte, die Königin wisse von nichts und habe niemals den Schmuck weder gewünscht noch erhalten. Böhmer wird zur Audienz besohlen, und an Stelle seiner verwirrten Angaben verlangt Marie Antoinette eine schriftliche Darstellung des ganzen Vorgangs. Madame Campan beschreibt ihre Empörung, ja ihre Verzweiflung, da sie vernehmen muß, welcher Mißbrauch, und von wem, mit ihrem Namen getrieben worden ist.

Im Jahre 1777, als ebenfalls eine Frau der Hälschung der Unterschrift der Königin sich schuldig machte, hatte Mercy verlangt, es solle unverzüglich der Weg der Öffentlichkeit betreten werden. Jetzt bezeugt die Königin selbst in einem Brief an Joseph II., sie und der König allein seien für die gefaßten Entschlüsse haftbar. Beide halten Rohan nicht für betrogen, sondern für schuldig.

Es ist der 15. August, ein hoher kirchlicher Feiertag und der Namenstag Marie Antoinettes. Der Kardinal, in vollem Ornat, ist im Begriff, den Gottesdienst zu halten. Da wird er zum König befohlen. Die Königin und zwei Minister, der Siegelbewahrer und Breteuil, dem Rohan verhaßt ist, sind anwesend. Don Ludwig XVI. einem Verhör unterworsen, bekennt der Kardinal.

Aber die Wahrheit klingt so unglaublich, daß niemand sie glaubt. Erblaßt und verwirrt, zieht er einen "Marie Antoinette de France" unterzeichneten Brief aus der Tasche, der an die Camothe gerichtet ist und ihm den Auftrag erteilt, das halsband zu kaufen. Der Stolz der Königin bricht in heftigen Worten los: "Und so etwas, mein herr, konnten Sie glauben?" Die Unterschrift ist nicht nur non einer andern hand wie die übrigen Sälschungen; sie ist auch gang unrichtig: so unterzeichnete eine Königin Frankreichs ihren Namen nie! Rohan stammelt Entschuldigungen, er ist das Opfer eines Betrugs, er wird das Halsband bezahlen. Ludwig XVI. schwankt und gewährt dem Kardinal Frist zu einer schrift= lichen Erklärung. Noch kann die Sache in Schweigen erstickt werden. Allein die Königin verlangt eine öffentliche Untersuchung und Genugtuung für den ihr widerfahrenen Schimpf, und Ludwig erklärt als Gatte und König sich bereit, beides seiner Gemahlin zu gewähren. Inmitten der unbeschreiblichen Überraschung und Aufregung des hofes wird der Kardinal beim Austritt aus den Privatgemächern des Königs verhaftet; im Augenblick, wo jedermann um ihn her seine Geistesgegenwart verliert, findet er die seinige wieder und erteilt, durch einige flüchtig mit Bleistift hingeworfenen Zeilen seinem Vertrauten, Abbe Georgel, den Wink, alle kompromittierenden Schriftstücke zu vernichten. In die Bastille, wohin er erst am Abend des

16. August gebracht wurde, folgten ihm nach und nach Cagliostro und alle bei dem Skandal Beteiligten. Die Anklage lautete auf Majestäts= verbrechen. Rohan hatte die Wahl, der Gnade des Königs sich anheimzugeben oder vom Darlament gerichtet zu werden. Er wählte das lettere. denn der Bürgerstand und das Volk, seine Partei bei hof, die hauptstadt, der hohe Klerus. die Magistratur, alle Elemente mit einem Wort, aus denen die Opposition sich zusammensetzte, waren auf seiner Seite. Die Willkür seiner Verhaftung wird der Königin zur Cast gelegt, die schon seit Jahren nicht mehr beliebt, kaum noch geachtet ist. Sie wußte das selbst. Bereits 1778 klagte sie dem kaiserlichen Bruder, seiner Freundschaft sei sie gewiß, aber sie bitte um seine Achtung, die sie erschüttert fühle und dennoch verdiene. Im Jahre 1783 mußte ihr Bild aus bem Pariser Salon entfernt werden, weil es peinliche, spottende Bemerkungen veranlafte. Die Malerin, Madame Digée = Lebrun, wurde be= schuldigt, die Königin im Nachtgewand dargestellt zu haben. Es war aber ein loser, bis an den hals geschlossener, gaulle genannter Überwurf. ähnlich demjenigen, den die beiden Camothe für die d'Oliva gewählt hatten, um den Kardinal zu täuschen. Gleichzeitig hatte der Con der Slugschriften gegen Marie Antoinette eine Särbung angenommen, die sie von nun an vermeiden ließ, sich in der hauptstadt zu zeigen. Junge Edelleute ihres hofes, Prinzen ihres hauses, Fremde und Einheimische wurden öffentlich als ihre Liebhaber bezeichnet, längst vor dem Halsbandprozeß waren das Übelwollen und die Abneigung gegen sie zur offenen Seindseligkeit gesteigert. Ja, Cagliostro erweckte allgemeines Mitleid, weil man ihn als ihr Opfer betrachtete.

Aus denselben Gründen fand Rohan Popularität und die Nachsicht der Mehrheit seiner Richter. Sie verurteilten die Camothe, die sich wie eine Wahnsinnige gebärdete und den Henker, der ihr das Brandmal auf die Schulter drücken sollte, in die hand zu beißen versuchte. Bereits zehn Monate später gelang es ihr, aus dem Gefängnis zu entweichen! Nachmals, während der Revolution, tauchte sie mit der Absicht wieder in Daris auf, einen neuen Skandal wider die Königin hervorzurufen, was merkwürdigerweise noch rechtzeitig verhindert wurde. Den Kardinal aber sprach der Gerichtshof nicht nur von jeder Absicht des Betrugs frei, er ließ ihn überdies im Besit seiner Würden und verwarf den Antraa einiger seiner Mitglieder, Rohan solle der Monarchin Abbitte leisten, die er unwürdiger Dertrautheit "mit einer gemeinen Betrügerin", nacht= licher Abenteuer im Park von Versailles und der Absicht geziehen hatte, hinter dem Rücken des Königs sich Geld und Schmuck zu verschaffen.

So trifft in Wahrheit das am 31. Mai 1786 gefällte Urteil die Königin. Der König allein, sie bezeugt es, bleibt fest, und nie wird sie es ihm vergessen. Den Kardinal entkleidet er seiner Würden und schickt ihn in die Verbannung, in eine seiner Abteien, wo er bald der Vergessenheit anheimfällt, die die Revolution ihm Gelegenheit gibt, die begangene Schuld durch ein würdiges Verhalten einigermaßen zu sühnen.

Marie Antoinette aber blieb die Zielscheibe unerbittlicher Angriffe und begann ein Volk zu fürchten, das ihr Gerechtigkeit verweigerte, das die Unbesonnenheiten ihrer Jugend wie Versbrechen und zwar bei einem Anlaß strafte, wo in Wirklichkeit auch nicht der Schatten einer Schuld auf sie fiel.

Das galt selbst von den Kreisen, die ihr nahe standen und ihr zur Dankbarkeit verpflichtet waren: Frau von Staël, Neckers Tochter, deren Heirat mit dem schwedischen Gesandten die Königin gefördert und die sie mit Beweisen des Wohlwollens überhäuft hatte, fand bennoch kein Wort der Teilnahme in den Berichten, die sie um diese Zeit aus Paris an Gustaf III. nach Stockholm richtete. Dem König schrieb auch Baron Staël im Juni 1786: "Es scheint sicher, daß die herrn von Vergennes und Calonne gegen die Königin Partei genommen haben und die gegen sie bestehende Aufregung eher zu vermehren als zu beschwichtigen bedacht sind. Sehr zu beklagen ist es, daß die Königin nicht über einen zuverlässigen Ratgeber verfügt, da sie mit den liebenswürdigften Eigenschaften auch die gur Durchführung einer guten Sache nötige Willenskraft besäße; allein sie mußte dabei angeleitet

und unterstütt werden. Ihre Umgebung scheint keine besondern Rücksichten gegen sie zu beobachten, denn im gegenwärtigen Augenblick 3um Beispiel sind die Polignacs und die Daud= reuils aufs eifrigste für den Kardinal, und auch der Graf von Artois hat ihm warme Teilnahme bewiesen. Im allgemeinen kann ich nicht finden, daß man der Königin die Gefühle entgegenbringt, die sie einflößen sollte. Wunsch zu gefallen hat weniger Erfolg gehabt als dies in ähnlicher Cage selbst bei einer ein= fachen Privatperson der Sall zu sein pflegt; das ist vielleicht ein Beweis, daß trok der Leicht= fertigkeit dieses Candes die Nation hervorragende Verdienste von ihren Souveränen begehrt und sich nur nach dem Maß von deren Leistungen anhänglich erweift." So kühl urteilten über Marie Antoinette selbst diejenigen, die die Güte ihres herzens und die Beständigkeit ihrer Gunft erfahren hatten. Bur Beit da Mercy in seinen wöchentlichen Berichten an Maria Theresia die Königin nicht schonte, bezeugte er bennoch, daß sie durchaus friedliebend war und tat was in ihren Kräften lag, um gute Beziehungen zu den Mitgliedern der königlichen Samilie aufrecht gu erhalten. Sie fand stets Entschuldigungen für die herzogin von Polignac, selbst nachdem diese ihr begründeten Anlaß zur Klage gegeben hatte: "Sie ist gut," sagte sie, "nur läßt sie sich von andern mißbrauchen." Leider gab auch sie äußeren Einflüssen nach. Sie ließ es geschehen, daß

die Polignacs ihre Kandidaten für die Ministerien der Marine und des Kriegs durchsetzten. wurde für Neckers Rücktritt verantwortlich gemacht, obwohl er bezeugt, wie sie vielmehr alles aufgeboten habe, um ihn 1781 zu bewegen, seine Entlassung gurückzuziehen. Sie berief ihn zu stundenlanger Unterredung; aegen deren Ende dunkelte es schon, und er merkte die Tränen in ibren Augen nicht. hätte er sie gesehen, äußerte er später, so würde er nicht den Mut gefunden haben, ihnen zu widerstehen. An der Wahl zweier unbedeutender Männer, die seine Nachfolger wurden, beteiligte sich die Königin nicht. Nicht Necker, sondern Calonne war ihr antipathisch. In vollem Einverständnis mit dem Wiener Kabinett, das seit 1775 die Berufung Briennes empfahl, hätte Marie Antoinette bereits 1783 dessen Ernennung gewünscht, allein sie klagte dem Bruder, der Charakter des Königs, seine Vorurteile, das Mistrauen, das zuerst de la Vaugunon, dann Maurepas und Vergennes gegen die Gefahr, in die Hände seiner Frau zu geraten, bei ihm erweckten und unterhielten, lähme ihre Absichten: "Wenn ich das Viertel einer Angelegen= heit von ihm erfahre," schreibt die Königin 1784, "so bedarf es der größten Geschicklichkeit, um das übrige von den Ministern unter dem Dorwand mir sagen zu lassen, der König habe mir alles mitgeteilt. So muß ich bekennen, daß die politischen Angelegenheiten mir am wenigsten

zugänglich sind, und ohne unwahr ober auffällig zu handeln bin ich genötigt, in der Öffentlichkeit ben Glauben zu erwecken, ich befäße größern Einfluß als das tatfächlich der Sall ist, um nicht noch mehr bavon einzubufen. Das Bekenntnis, mein lieber Bruder, ist für meine Eigenliebe nicht schmeichelhaft, aber ich will Ihnen nichts verbergen." Die Königin schrieb das mit Absicht, denn Kaiser Joseph ersparte ihr weder Dorwurfe noch minderte er die Ansprüche an sie, und bennoch geriet die österreichische Allianz unter dem Ministerium Dergennes mehr und mehr ins Wanken. Der Minister erklärte vertraulich, sie bestehe nur noch dem Namen nach und sei "von einer mehr ober weniger naben Umwälzung bedroht". Zum Bruch mit bem Wiener hof ließ er es bennoch nicht kommen. Das Ende der Wirren erlebte Vergennes, der am 14. Sebruar 1787 starb, nicht mehr. Ludwig XVI. gab ihm feinen Jugendgenoffen und perfonlichen greund, ben Grafen Montmorin, jum Nachfolger.

Der gleichzeitige Briefwechsel zwischen Kaiser Joseph, Marie Antoinette und dem König verrät, wie wenig der Kaiser mit der haltung der Schwester zufrieden war. Sie mußte ihn erinnern, daß sie nicht mehr vom König erreichen könne, als der Kaiser selbst von ihm begehre: der Zweisel am Gelingen werde sie aber nie verhindern, mit ganzer Seele seine Interessen zu vertreten. Joseph II. sand es dennoch angezeigt,

den Bruder, Erzherzog Ferdinand, und dessen Gemahlin 1786 und noch im gleichen Jahr die Schwester, Marie Christine von Sachsen-Teschen, mit ihrem Gatten nach Dersailles zu iciden, um die Beziehungen zwischen der Königin und dem Kaiserhaus nicht erkalten lassen. Die Trennung zwischen den Geschwistern hatte jedoch zu lange gedauert: ein intimes Verhältnis stellte sich nicht wieder her. sahen Marie Antoinette in den letzten Tagen des Glanzes und wurden von der Schwester gefeiert und mit Aufmerksamkeiten überschüttet. Aber sie bemerkten wohl, dak die Zeiten des Frobsinns vorüber waren und die Königin schwere Sorgen trug. Auch das Verhältnis zur Her= 30gin von Polignac erfuhr Trübungen; sie verlangte eines Tags ihre Entlassung, erhielt sie aber nicht, denn Marie Antoinettes Neigung zu ihr blieb trop allem unerschüttert. Nie kam sie zur Erkenntnis des Schadens, den ihr die Freundin und deren Umgebung zufügten. Wohl aber sah diese leichtfertige Gesellschaft selbst in dem veränderten Auftreten der Monarchin eine Verurteilung des ihrigen. Aus dem Kreis verdrossener Verwandten. zurückgewiesener höflinge, unbefriedigter Bittsteller und beleidigter Nebenbuhler erstanden ihr die schlimmsten Seinde. Ihnen ist es qu= zuschreiben, wenn die geängstigte, unsicher gewordene Frau sich jett ohne Vorbereitung und Einsicht in die innere Politik einmischte. Polianacs waren es, die 1783 dem Könige

Calonne gegen den Willen von Marie Antoinette als Minister aufdrängten.

Was diese von den öffentlichen Angelegen= heiten kannte, war wenig genug. Versailles, diese abgeschlossene Welt, wußte kaum etwas von den Ideen, die in den Köpfen spukten, noch weniger pon der Notlage des Volkes und pom Ruin des Staates. Die Haltung des Parlamentes im halsbandprozeh bestärkte nur die immer porhanden gewesene Abneigung der Monarchin gegen diese Körperschaft. Im Zusammenhang damit bangte ihr um so mehr vor der Berufung der Generalstaaten. Noch 1788 beschwor sie Kaiser Joseph, mit den Hollandern sich 3u per= ständigen, weil in Frankreich der Kried die Berufung der Stände herbeiführen musse. ziehung und Umgebung, alle Überlieferungen ihrer Jugend, alle Eindrücke, die sie empfing, verwiesen sie darauf, das heil nur von der Stärkung der königlichen Macht zu erwarten. Anfangs regierte auch Calonne in diesem Sinn. Er war geschickt, sehr begabt, aber völlig gewissenlos. Seine Sinangpolitik bestand darin, mit vollen händen zu geben und zu nehmen. Die Steuern wurden erdrückend. Der Kredit sollte Geld schaffen und Bedingung des Kredits war der Reichtum. Ionne warf Unsummen hinaus, weil es auf diese Weise gelang, in drei Jahren 487 Millionen zu borgen. Die Königin, deren Abneigung für ihn wuchs, suchte er durch Anerbietungen finanzieller Natur zu gewinnen, wurde zurückgewiesen und

ihr erklärter Seind. Das Snstem des leichtfertigen Sinanzkünstlers brach 1786 zusammen; die Parlamente bewilligten kein Geld mehr. Da berief 1787 Calonne die Notabeln, gestand den Umfang des Ruins und legte ein umfassendes Reform= programm vor, das die Besteuerung des Adels und Klerus zur Voraussetzung hatte und das Dolk von den schlimmsten Abgaben befreien sollte. Ludwig XVI. stimmte freudig dem Plan zu, der ihn eines Teils seiner Verantwortungen entlastete. Die Königin wurde nicht befragt, verzieh die Zurücksetzung nicht und erinnerte jett daran, daß sie 1783 nicht Calonne, sondern Coménie de Brienne, den Erzbischof von Toulouse, als Minister empfohlen habe. Die Notabeln verlangten einen ausführlichen Sinanznachweis, mehrere berselben auch die Berufung der Stände; sie entzogen sich unter diesem Vorwand den Forderungen Ca= lonnes. Der enttäuschte, geschlagene Minister vollzog einen Frontwechsel, wandte sich durch die Veröffentlichung seiner anfänglich nur an die Notabeln gerichteten Denkschriften jetzt direkt an die Nation und verkündete die Gleichheit aller in bezug auf die Steuerpflicht. **Zualeich** geriet er mit Necker in Konflikt, dessen zur Zeit seiner Amtsführung verfaßten Sinanzberichte er unrichtig nannte, und dem der König, als er sich rechtfertigen wollte, Schweigen auferlegte. Allein Necker gehorchte nicht, und Ludwig XVI. nahm die Sache so ernst, daß er der Königin seinen Entschluß, Necker aus dem Cande gu verweisen, mitteilte. Sie mußte an dessen Verdienste, an seine Chrlichkeit und Uneigennützigkeit erinnern, worauf der König sich begnügte, Necker auf kurze Zeit aus Paris zu verbannen. Calonne verlangte jett den Rücktritt ihm seindlich gesinnter Kollegen, vor allem des Hausministers Breteuil, eines Vertrauensmannes der Königin. Don ihrem Gatten befragt, von Abbé de Vermond und Merch beraten, setze Marie Antoinette endslich am 9. April 1787 die Entlassung des dem Hof verhaßt gewordenen Ministers und am 1. Mai die Ernennung Briennes zum Präsidenten des Finanzrates durch.

Die Wahl erwies sich als ein ungeheurer Sehler, aber Marie Antoinette hatte, wie bei Turgots Rücktritt so auch bei dieser Berufung Mitschuldige. Maria Theresia, die große Katharina, Kaiser Joseph, Kaunitz, Ca Sanette, Necker, Jefferson, kluge, erleuchtete Männer aus allen Ständen täuschten sich mit ihr. Brienne war populär!

Nur Ludwig XVI. empfand Widerwillen gegen den ungläubigen, sittensosen Kirchenfürsten und gedachte auch des Rates seines alten Freundes Maurepas, niemals einen Priester an die Spitze der Staatsgeschäfte zu stellen. Aber wie nur alszu oft gab er nach und beförderte den Erzbischof bald darauf sogar zum ersten Minister. Don jetzt an wohnte Marie Antoinette den Beratungen des Konseils bei. Sie und Ludwig XVI. meinten es ernst und legten sich Beschränkungen



Gemälde von Elisabeth Louise Vigée Le Brun in der Galerie zu Versailles. (Nach einem Kohledruck von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New Pork.)

ihres hofhalts auf, die freilich ungenügend Der bloge Versuch, auch die Einkommen der habgierigen und doch fast sämtlich perschuldeten Würdenträger von Versailles herabzumindern, rief unter diesen Stürme hervor. Offen wurde jest die Königin eine Seindin des Adels genannt. Der Graf von Artois, beschränkt und reaktionär, mahnte sie an die Pflicht, dessen Rechte zu verteidigen. Selbst der sanften Schwester des Königs, Madame Elisabeth, entschlüpfte die Äußerung: "Wir sind verschiedener Meinung: sie ist Österreicherin, ich bin Bourbon." Das war der Widerhall bessen, was die königliche Samilie von der Königin dachte. In der Abgeschiedenheit ihres Klosters verschmähte es auch die Cante Lud= wigs XVI., die Karmeliternonne Madame Louise nicht, an allerlei Intrigen sich zu beteiligen, durch die ihre Schwester Adelaide im nahen Schlok Bellevue für ihre Ausschließung von Versailles die Rechnung beglich. Diel gefährlicher noch wurde das Auftreten des Grafen von Provence und des herzogs von Orléans. Beide Prinzen traten zur politischen Opposition über. Der Bruder Cudwigs XVI. mochte die Schwägerin nie leiden; seine Abneigung steigerte sich nach der Geburt des Chronerben; er wartete nur auf die Gelegenheit. seinen betrogenen Ehrgeig zu rächen. Den herzog dagegen hatte Marie Antoinette mit Beweisen des Wohlwollens überschüttet, und lange Jahre hindurch waren ihre Beziehungen die besten. änderte sich, nachdem der Herzog beim Seegefecht Ch. Blennerhaffet, Marie Antoinette.

von Duessant seinen Soldatenruf geschädigt hatte und dennoch seine Beförderung zum Admiral durch die Königin durchzusehen suchte. Don da an versöhnte es ihn nicht, daß sie seine Interessen beim König in anderer Weise förderte, denn er wußte sich wegen der Schande seines Privatsebens von ihr verachtet, und man versäumte nicht, ihm manche spottende Bemerkung, die sie darüber fallen ließ, zu hinterbringen. Die schlimmsten, in Flugschriften gegen die Königin verbreiteten Derleumdungen lassen sich auf ihn und auf Monsieur zurücksühren; beide spielten jest ihre Popularität gegen das herrscherpaar aus.

Den Anlaß dazu bot Brienne. Habsüchtiger für sich und die Seinen als alle seine Dorgänger, befolgte er, auf dessen geistige Überlegenheit so sessen wechselnd von Turgot, Necker und Calonne geborgtes Resormprogramm. Er gewährte Handelssteit, Abschaffung der Seudalrechte, neue Provinzialversammlungen; aber gleichzeitig trat er mit so hohen Steuersorderungen vor die Parlamente, daß diese nicht nur sein Recht, sondern auch das Recht des Königs, Steuern aufzuerlegen, zu bestreiten ansingen und die Berusung der Stände verlangten. Zwei der Prinzen, Monssieur und der Herzog von Orléans, stimmten dassür.

Ludwig XVI. erschien selbst im Pariser Parslament, setzte die Eintragung der Steueredikte durch und verbannte die Parlamentarier nach

Tropes. Obwohl eines dieser Edikte eine all= gemeine Candessteuer auferlegte und dadurch die Ausnahmestellung der Privilegierten preisgab, wurde nicht die Regierung, die eine Sorderung der Gerechtigkeit bewilligte, sondern das Parlament, welches sie verworfen hatte, populär. Mit Zugeständnissen gab sich die öffentliche Meinung überhaupt nicht mehr zufrieden. Die Opposition war fortan der Weg, zu erreichen was man wollte. In Paris kam es zu den ersten Demonstrationen. Unter dem Namen "Madame Deficit" insultierte der Pöbel die Königin, verbrannte Calonnes Bild, schleifte eine Madame de Polignac vorstellende Puppe in die Gosse. Im Theater, während einer Aufführung von Racines "Athalie". der Marie Antoinette beiwohnte, fielen Anspielungen, die sie mit der Unrannin des alten Testamentes verglichen. Das Parlament wurde verwegener, verteidigte die Freiheit einiger seiner Mitglieder, die Brienne wegen aufrührerischer Reden verhaften ließ, und nannte in nicht miß= zuverstehender Weise in einer Beschwerde an den König den Einfluß seiner Gattin eine Gefahr für das Cand. Der "Staatsstreich von Brienne", d. h. der Versuch, Frankreich mit einem höchsten Gerichtshof von Notabeln zu regieren, scheiterte kläglich. Ludwig XVI., der ein zweites Mal vor sein Parlament getreten war, 420 Millionen verlangt, sowie Durchführung seiner Edikte befohlen hatte, begegnete dem Protest des Herzogs von Orléans, der die Makregeln durch Gewalt erzwungen erklärte und das Parlament mit sich fortriß.

Ungestraft durfte dieses Parlament sich der Reformgesetigebung des Königs, der Abschaffung der Cortur und perschiedener Adelsprivilegien. der religiösen Tolerang widersetzen, es blieb dennoch der Liebling der Nation, der Verteidiger ihrer freiheiten, nur weil es der Krone widerstand und die unverzügliche Berufung der Ge= neralstaaten forderte. Da versprach Brienne am 8. August 1788, diese zum 5. Mai 1789 ein= zuberufen. Wenige Tage später gestand der Minister, der ein Jahreseinkommen von 500000 Livres bezog, daß nur noch 400 000 Livres in der Staatskasse vorhanden waren und der Bankrott drohte. Merkwürdigerweise dachte er aber auch jest nicht daran, seine Entlassung gu nehmen. Die Königin war es, die am 20. August durch Mercy Verhandlungen mit Necker wegen Übernahme der Sinanzen anknüpfte und auf dessen erste Bedingung, die Entfernung Briennes, diesem endlich begreiflich machte, es sei Zeit für ihn, zu gehen.

Welche Kluft zwischen Neckers erster Derwaltung und der Gegenwart sich aufgetan hatte, zeigte der Umschwung in seinen eigenen Anschaungen. Er hielt es jetzt nicht mehr für möglich, die Berufung der Generalstaaten der öffentlichen Meinung zu verweigern, und er wiederholte unmittelbar nach seinem Amtsantritt Briennes Dersprechen ihrer Berufung vor dem Parlament. Im

Widerspruch zu diesem, zu den wiederversammelten Notabeln, zum hof, zu den Prinzen von Artois und Condé, veranlafte Necker den König, die Jahl der Deputierten auf 1000 festzusetzen und dem dritten Stande die doppelte Vertretung zu geben, wogegen er die Frage, ob nach Köpfen ober nach Ständen abgestimmt werden sollte, nicht entschied. Dem Ministerrat, in dem dieser Entschluß am 27. Dezember gefaßt wurde, wohnte auch die Königin bei. Nichts in ihren Außerungen verriet, daß sie der Traqweite der Entscheidung sich bewufit wurde, wohl aber warfen ihre Freunde ihr aufs bitterste vor, sie nicht verhindert zu haben: "Ich zittere, daß ich es bin, die Necker zurückgerufen hat," schrieb die gepeinigte Frau an Mercy. "Mein Unglück ist es, Unglück zu bringen. Sollten teuflische Unternehmungen gegen Necker aufgeboten werden oder des Königs Autorität durch ihn leiden, so werde ich noch verhaßter sein."

Das Jahr 1789 häufte die Sorgen auf ihrem haupt. Aufstände und Unruhen in den Provinzen, der hunger, der infolge der Mißernte und des unerhört strengen Winters die Bevölkerungen bedrohte und die Versorgung von Paris zu Neckers dringendster Aufgabe machte, erregten die erhitzten Gemüter noch mehr. Schon strömten Bettler und Vagabunden aus der Fremde und aus allen Teilen Frankreichs in der hauptstadt zusammen, und es sammelten sich von nun an die furchtbaren horden, die

der kommenden Revolution zu Gebot stehen sollten.

Während trübe Ahnungen die Monarchin bestürmten, litt die Mutter nicht weniger. Jahr 1787 hatte sie ihr jüngstes Kind, die kleine Tochter, verloren. Jeht zitterte sie für das Ceben des Dauphin, der in schleichendes Siechtum verfallen war. Seit Juli 1788 wurde sein Zustand hoffnungslos. Elend sah sie ihn dahinsterben, des Trostes beraubt, über die letzten Tage des Kindes, das beständig nach ihr verlanate, ungestört wachen zu können. Die Ereignisse drängten. Während Necker in unbegreiflicher Derblendung die Generalstaaten nach Paris berufen wollte, entschied sich Ludwig XVI. dafür, sie in Derfailles, unter seinem Dach zu versammeln. In den "Cahiers", in denen die Nation den Deputierten ihre Klagen und Wünsche aussprach, verkundete sich die Zukunft. Jahrzehnte hindurch hatte die Krone dem Dolk einzelne freiheit= liche Zugeständnisse und Reformen gebracht und es dadurch geschult, das trozdem noch auf ihm lastende Joch selbst abzuwerfen. Ein englischer Reisender, der Frankreich 1788 beobachtete, nennt dessen Regierung "die mildeste aller großen europäischen Staaten, England ausgenommen". herzensgüte und Wohlwollen gewannen Cud= wig XVI. für die Ideen, die in andern Ländern von der Einsicht der aufgeklärten Despoten des XVIII. Jahrhunderts durchgeführt, ihn schon in Turgots Tagen begeistert hatten. Aufgegeben hatte er sie nie, wohl aber fehlten seinen schwankenden Entschlüssen klares Wollen und ein bestimmt festgehaltenes System. Durch schlimme Ratgeber immer wieder in reaktionäre Bahnen zurückgedrängt, wurde er von ihnen verleitet, in der Theorie die unumschränkte Gewalt unverändert zu beanspruchen, die er praktisch nicht mehr ausübte. Gegen diesen Zustand der Unsicherheit erhob sich, am Dorabend der Berufung der Stände, die Stimme derer, die nach sast 200 Jahren wieder im Namen des Volkes sprechen sollten.

Über die Form der Verfassung, die alle bezgehrten, gingen die Ansichten auseinander; den politischen Ansprüchen des zu Wohlstand und sozialer Macht gelangten dritten Standes widersstrebten nur die Privilegierten, aber aus ihren Reihen erhielt doch auch dieser dritte Stand seine Führer, und es währte nicht lange, da traten 208 Pfarrer zu ihm über. In seinem Lager war fortan Frankreich.

## IV.

## Der Beginn der Revolution.

Am 4. Mai 1789 begegnete sich zu Versailles die alte mit der neuen Zeit: 270 Ab= geordnete des Adels, 291 des Klerus, 557 Mitalieder des dritten Standes, porwiegend Advokaten, trafen im Schloß ein, um sich von dort aus zur Kirche zu begeben. Der hof, im Gepränge hergebrachten Glanzes, trat in feierlichem Zuge auf, die Königin an der Seite des Gemahls, in mit Edelsteinen besetzter Robe und die Krone auf dem haupt, aber so niedergeschlagen, daß die Trauer ihrer haltung allgemein bemerkt wurde. Beifallsrufe für den Herzog von Orléans, der in einfach schwarzer Tracht den Abgeordneten des dritten Standes sich anschloß, waren augenscheinlich gegen Marie Antoinette gerichtet. verlor einen Augenblick die Sassung. Die Prozession wurde unterbrochen, man mußte die Königin, die ohnmächtig zu werden drohte, stützen. Doch raffte sie sich auf und begab sich in die Kirche. Am nächsten Tag, bei der feierlichen Eröffnung der Stände, begegnete ihr zuerst eisiges Schweigen. Vergebens bot ihr der Könia por Beginn seiner Rede den neben dem Thron für sie bereiteten Sig. Sie verbeugte sich tief und vernahm stehend, wie die gange Dersamm= lung, die Aufforderung gur Einigkeit und Mäßigung, die Ludwig XVI. würdevoll und mit lauter Stimme perlas. Sie trug ein violettfarbenes Oberkleid auf silbergestickter weißer Seide und einen Diamantreif mit Reiherfeber im haar. Noch einmal rift ihre blendende Erscheinung die Versammlung hin. Nach Neckers dreistündiger Rede mischten sich Beifallsrufe für die Königin in die Huldigungen für den Monarchen. wurden lauter, als sie, nach allen Seiten sich verneigend, dankte. Ihr herz klagte um den Sohn, den man kurz vorher nach Meudon gebracht hatte. Dort verlebte jest die Königin ihre Tage, nahm ihre Mahlzeiten an seinem Bett und "verschluckte mehr Tränen als Brot", wie ein Augenzeuge sagt. Am 4. Juni kam das Ende. Der Knabe hatte sich eine Locke abgeschnitten, "für die Eltern, damit sie nach meinem Tode meiner nicht vergessen". Noch in der Conciergerie trug Marie Antoinette dieses in einen Ring gefaßte haar am Singer.

Jett mußte sie vor allem den König aufrecht erhalten: "Sind denn keine Däter unter den Abgeordneten des dritten Standes?" rief er schmerzlich, als sie am Morgen nach dem Tode seines Sohnes auf einer Audienz bestanden.

Nach Wochen des Zerwürfnisses mit den beiden ersten Ständen konstituierte sich am 17. Juni der dritte Stand zur Nationalversammlung. Necker, der an der Verwirklichung seines Ideals einer Derfassung nach englischem Muster auch jett noch festhielt, bat den König, "sich in eine solche Konstitution zu ergeben" und die Abstimmung nach Ständen zu opfern. Er durfte nicht eingestehen, was er seit Monaten wußte, daß selbst auf die Verläglichkeit des heeres nicht mehr zu rechnen war. Das unheilvolle Dekret von 1781, das die hohen militärischen Stellen ausschließlich Abeligen sicherte, die Abneigung gegen die nach preußischem Muster eingeführte Disziplin, mehr noch der Geist der Zeit bereiteten den Abfall der bewaffneten Macht vor. Ebensowenig durfte Necker im Widerspruch zu seinen eigenen Sinangberichten die Ceere des Schatzes und die Erschöpfung des Kredites offenbaren, wollte er das öffentliche Vertrauen nicht verlieren.

Der König aber folgte andern Einflüssen. Er ließ am 20. Juni den Sizungssaal des dritten Standes schließen. Dieser trat unmittelbar darauf im Ballspielhaus zusammen und leistete den bekannten Schwur, sich vor Vollendung der Verfassung nicht wieder zu trennen. Die Nationalversammlung wurde zur Konstituante und fuhr fort, zu tagen. Da berief am 23. Juni Ludwig XVI. die drei Stände zu einer "königslichen Sizung", gebot ihnen, gegen Neckers Rat, getrennt zu verhandeln, legte ihnen aber gleichs

zeitig ein umfassendes Reformprogramm vor, das so ziemlich alles gewährte, was die revolutionäre Gesekgebung später gab. Eisiges Schweigen begleitete seine gebieterischen Worte. "Die Zu= geständnisse des Despotismus," wie Mirabeau sagte, "flöften kein Vertrauen mehr ein." Die Abgeordneten des dritten Standes leisteten der Aufforderung, auseinanderzugehen, offenen Wider-Mirabeau sprach das, geflügelte Wort, sie seien hier durch den Willen der Nation und würden nur den Bajonetten weichen. Der König hatte keine Truppen zur Derfügung, hätte sie wahrscheinlich auch nicht energisch gebraucht und wich, nachdem Necker seine Entlassung eingereicht hatte, zurück. Der Herzog von Orleans führte 46 Adelige zum Tiers über. Ludwig XVI. befahl hierauf den Zurückgebliebenen, ein gleiches zu tun. Der dritte Stand hatte gesiegt, aber um den Preis, sich der Diktatur der Klubs und der Tribunen zu fügen, die ersten Gewalttaten in Daris und die beginnende Empörung der bewaffneten Macht stillschweigend gutzuheißen.

Die feindseligen Demonstrationen vom 23. Juni gegen den König erschütterten Marie Antoinette aufs tiesste. Sie bezeichnete Neckers Sernbleiben an jenem Cag als "verbrecherische Seigheit". Sorgenvoll schrieb Mercy nach Wien, der hof beschuldige den Minister, sich zum Diktator auswerfen zu wollen; die Kabale vornehmer Standespersonen, der Prinzen von Condé und Conti und der Madame Abelasde, bediente sich beim herrscherpaar

des nicht weitausschauenden Grafen von Artois. Necker blieb, obwohl die Entlassung der Minister, die seine Dorschläge vereitelt hatten, vom König verweigert wurde.

Die Zustände in Paris rechtfertigten es vollkommen, daß Ludwig XVI., auf seine Sicherheit bedacht, Truppen in der Nähe von Dersailles, zu Compiègne zusammenzog, 30 000 Mann, meist Deutsche und Schweizer, unter den Befehlen des Marschalls von Broglie. Der Pöbel der hauptstadt aber befreite bereits, ohne Widerstand zu finden, aufrührerische Soldaten aus dem Gefängnis; in den Provinzen begann der Aufruhr seine Auslegung der Freiheit mit Einäscherung pon Schlössern. Zerstörung pon Archiven und Gewalttaten gegen einzelne. In den Gärten des dem herzog von Orléans gehörigen Palais= ronal forderte Camille Desmoulins als einer von vielen die brutalen Instinkte der Menge durch Aussicht auf Beute heraus: "Dierzigtausend Schlösser und Palaste, zwei Sünftel ber Guter Frankreichs sollen der Cohn der Capferkeit sein; die Nation muß gesäubert werden," so deklamierte er ungehindert zum Dolk. Frankreich verfiel bereits der Anarchie. Die Nationalversammlung, durch das Aufgebot der militärischen Macht erschreckt, schickte eine Abordnung an den König, um die Juruckziehung der Truppen zu verlangen. Er antwortete würdig, für die öffentliche Ruhe sei er verantworlich; ihre Aufrecht= erhaltung verlange außerordentliche Magregeln; es stehe den Deputierten, wenn sie sich bedroht glaubten, frei, in einer der Provinzstädte zu tagen, er werde, in diesem Sall, sich in das Cager seiner Truppen begeben. Diese Magregel konnte die Rettung bedeuten. Da erfolgte, am 11. Juli, die Entlassung Neckers und die Berufung eines Ministeriums Breteuil. Über den wankelmütigen Monarchen hatte schließlich doch die Reaktion gesiegt. Wie ein Cauffeuer verbreitete sich die Kunde in Daris. Neckers und des Herzogs von Orléans Standbilder wurden im Triumph umbergetragen, eine Bartholomäusnacht der Patrioten verkündet. Daris, so hiek es, sollte ausgehungert, die Nationalversammlung aufgelöst, das alte System wieder aufgerichtet werden. In der allgemeinen unbeschreiblichen Aufregung richteten sich die schnödesten Anschuldigungen gegen die Königin. War sie für das Geschehene, den Wechsel der leitenden Männer, verantwortlich? Bestimmte Beweise fehlen. Jedenfalls blieb Breteuil auch nach seinem mißglückten Staatsstreich ihr Vertrauensmann. In diesen entscheidenden Tagen klagt Kaiser 30= seph seinem Bruder Ceopold über den Mangel an Nachrichten von Mercy und infolgedessen von ber Schwester. Die Ereignisse überstürzten sich.

In Paris tobte schon am 13. Juli der Straßenkampf; die Gardes françaises traten zum Volk über und wandten sich gegen die treugebliebenen, von Besenval besehligten Fremdenregimenter, die dieser nach Versailles zurückbrachte. Am 14. Juli siel die Bastille. Die ersten Opfer der Volkswut wurden grausam hingeschlachtet, geraubt, geplündert, die Nationalgarde wurde gebildet, unter Ca Sanettes Beschl gestellt. Man entwarf Proskriptionslisten. Obenan standen die Namen Artois und Polignac. Cudwig XVI., auch jeht noch entschlossen, für seine Sache kein Blut vergießen zu lassen, schickte die ihm treu gebliebenen Regimenter nach Metz. In der richtigen Erkeuntnis, daß dort allein Sicherheit sei, beschwor ihn die Königin, ihnen mit den Seinen zu solgen. Sie traf alle Anstalten zur Abreise, verbrannte ihre Papiere — und bat vergebens.

Monsieur und die Mehrheit der Minister bewogen Ludwig XVI. statt dessen, am 17. Juli nach Paris zu gehen. Vorher befahl er seinem Bruder Artois, mit seiner Samilie ins Ausland zu reisen. Der Pring wandte sich nach Curin, an den hof seines Schwiegervaters. Die Nächstgefährdeten waren die Polignacs. Den Bitten und Vorstellungen des Königs und der Königin gelang es, die Herzogin nach langem Widerstreben von der Notwendigkeit zu überzeugen, sich und die Ihrigen durch die Flucht zu retten. "Ceben Sie wohl, gärtlichste der Freundinnen." schrieb in derselben Nacht die Königin; "das Wort ist entsetzlich, aber es muß sein. hier ist der Befehl für die Pferde. Es bleibt mir nur die Kraft, Sie zu umarmen." Die beiden Frauen sahen sich niemals wieder. Zu Wien, wo die herzogin ihr heim aufschlug, bereitete ihr der Schmerz um die Schicksale der unglücklichen Königin, an denen sie und die Ihrigen so schwere Mitschuld trugen, das frühe Ende. Den drei Prinzen des Hauses Condé, dem Abbé de Dermond, den gefährdeten Ministern und der Herzogin von Camballe gesang es ebenfalls, Belgien zu erreichen. So begann die erste Emigration.

In der Überzeugung, der König werde aus Paris nicht lebend zu ihr wiederkehren, setzte Marie Antoinette eine Ansprache an die Dersammlung auf. Das Gefürchtete trat nicht ein. Bailly, der neuernannte Bürgermeister der Haupt= stadt, überreichte Ludwig XVI. die Schlüssel der= selben mit den verhängnisvoll wahren Worten, das Volk habe sich den König zurückerobert. Im Stadthaus nahm dieser die neue dreifarbige Kokarde entgegen, bestätigte alle vom Aufstand eingesetzten Gewalten und rief Necker zurück. Einige Tage später mordete der Pöbel mit kalter Grausamkeit den greisen Staatsrat Soulon und dessen Schwiegersohn unter der gänzlich unbegründeten Anschuldigung, sie hätten mit Getreide auf Kosten des Volkes gewuchert. Sür alle Unparteiischen, schreibt ein freisinniger Ronalist, beginnt der Schrecken mit dem 14. Juli. Don da an drohten Ca Sanette und Bailly beständig mit ihrem Rücktritt, wenn Gewalttaten unter ihren Augen und gegen ihren Willen begangen wurden. aber sie blieben dennoch in ihren Stellungen und ließen geschehen, was geschah.

Marie Antoinette wußte von nun an, was

sie wagte, wenn sie ihren Posten nicht verließ. Der Gedanke an flucht kam ihr aber nicht. Mit der Gefahr stählte sich ihr Mut, wuchs ihr heroischer Wille, neben dem König, für ihre Kinder zu kämpfen. Sie verstand nicht, ihn zu beraten, aber sie entschloß sich, für ihn ihr Ceben einzuseten und, wenn es noch möglich war, die Zukunft ihrer Kinder zu retten. Sie dachte vor allem an den Dauphin. Der vierjährige Knabe, schön, gesund und kräftig, zeigte glückliche Anlagen und weit über seine Jahre gehendes zartes und inniges Empfinden. An die Herzogin von Tourzel, die nach der flucht der herzogin von Polignac die Erziehung ihrer Kinder leitete, richtete Marie Antoinette Instruktionen, die mit nicht gewöhnlicher Einsicht alle Aufgaben und Schwierigkeiten der Erziehung erwogen. "Die Kinder," sagt sie, "haben unbegrenztes Vertrauen zu mir und bekennen mir ihre Sehler. Wenn ich fie ruge, zeige ich Kummer über das Geschehene und erreiche dadurch mehr als durch Strenge. Allein sie wissen, daß ich mein Wort nie zurücknehme, und nach Gründen, nie nach Caune mit ihnen verfahre. Jeder hochmut liegt ihnen fern. Dabei soll es bleiben: unsere Kinder erfahren früh genug, wer sie sind. Ihr herz ist gut und weich. Sie lieben einander innig. Mit Sestigkeit läßt sich alles ihnen erreichen." Bis ins einzelne und kleinste bespricht die Königin, was für ihr physisches Wohl, ihren Unterricht zu geschehen hat. Ebenso beurteilt sie ihre Umgebung, warnt

vor den einen, empfielt andere. "Ich sehe niemanden und bin den ganzen Tag allein," schrieb Marie Antoinette der Herzogin von Dolignac. "Meine Kinder sind mein einziger Crost; sie perlassen mich kaum. Don den öffentlichen Angelegenheiten spreche ich Ihnen nicht. Gegenstand ist für uns beide zu schmerzlich. Das Glück des Königs, das meinige, hängen von der Wohlfahrt des Candes, vom Wohlergehen aller seiner Untertanen, vom höchstgestellten bis gum niedrigsten, ab. Davon sind wir noch weit ent= fernt. Meine Ruhe kann erst dann wieder= kehren, wenn Ihnen Gerechtigkeit geworden ist." Mercy erhielt die Versicherung der Königin, sie schreibe nichts, was nicht jedermann lesen könne. "Seien Sie ruhig," wiederholte sie ihren Getreuen, "das Schicksal vermag nichts wider meinen Mut und meine Kraft, aber es lehrt mich Vorsicht."

Aus dieser gewollten Passivität rissen sie die Oktobertage.

Der Hof war gewarnt, daß die Absicht bestand, den König und die Dersammlung mit Gewalt nach Paris zu bringen und die Königin zu verhaften. "Die Deputierten," schrieb Fersen, der, nach Frankreich zurückgekehrt, von jetzt an die Ereignisse beobachtete, "zittern vor Paris, und Paris zittert vor 50 000 Banditen." Der royalistischen Minderheit, den Monarchisch-Konstitutionellen, entzog der jetzt völlig machtlose Necker durch Bewilligung des suspensiven statt des absach Ebennerhalset, Marie Antoinette.

soluten Deto für den König die lette Waffe gur Wahrung seiner Autorität. Es war Zeit, an die Sicherheit des von einigen hundert Schweizergarden ganz ungenügend geschützten Schlosses von Dersailles zu denken, nachdem der Befehlshaber der Nationalgarde der Stadt Versailles sich dazu nicht stark genug erklärt hatte. Das Regiment Flandern, 1100 Mann und scheinbar verlässig, rückte am 23. September dort ein. Am 1. Ok= tober gaben die Schweizergarden im Opernsaal des Schlosses nach hergebrachter Sitte ihren Kameraden ein Bankett. Gegen Ende desselben erschien der von der Jagd zurückgekehrte König, von der Königin und dem Dauphin begleitet, in einer Loge. Ein Beifallssturm brach los, die Anwesenden zogen ihre Degen, die Musik spielte "O Richard, o mon Roi," weiße Kokarden wurden aufgesteckt, nicht endenwollende hochrufe erschallten. Die königliche Samilie, von diesen Äußerungen der Treue und Liebe ergriffen, begab sich in den Saal und nahm neue huldigungen entgegen. Versuchte Demonstrationen auf ihrem Rückweg, vor der in den höfen des Schlosses versammelten Menge wurden vermieden. Die Anschuldigung, die dreifarbige Kokarde sei an jenem Abend mit Sugen getreten worden, hat später die Königin vor ihren Richtern, in Übereinstimmung mit den Zeugnissen anderer, eine unwürdige Verleumdung genannt. Wenige Tage vorher hatte sie selbst der Nationalgarde Sahnen verliehen. Es blieb die Tatsache einer ronalistischen Kundgebung, und damit war der längst gesuchte Dorwand zur herbeiführung der Krisis gefunden. In den Klubs, im Palais-Ronal, auf der Straße, in den Blättern perkündeten die Dolkstribunen ben Ausbruch einer Verschwörung gegen die Nation. Das Bankett wurde zur Orgie, das Derhalten des hofes zum Verrat gestempelt. Selbst unter sogenannten halbgebildeten des revolutionierten Mittelstandes machte das fürchterliche Wikwort die Runde, um Frankreich zu retten, bedürfe es eines Marschalls Turenne - Tuc-Reine. Über die bewaffnete Macht gebot Ca Sanette, der Befehlshaber der Pariser Nationalgarde. Ungestraft plünderte die Menge die Waffenvorräte des Stadthauses; der hof, so hieß es wieder, will Paris aushungern. Wütende Weiber läuteten Sturm, ergriffen Diken, Gewehre und Stöcke, schrien tangend und singend. ber König musse zurück in seine hauptstadt. drohten alles zu plündern und in Brand zu stecken. Am 5. Oktober ergeht der Ruf: "Nach Derfailles, nach Derfailles!" an Ca Sanette. Seine eigenen Nationalgarden, die mit ihnen pereinigten abgefallenen Soldaten sind eins mit dem Volk. Er versucht, sie zu beruhigen und zur Pflicht zurückzubringen, und beruft sich auf die Befehle der Munizipalität. Der Aufruhr wächst, die Menge tobt. Bailly ergibt sich ins Unvermeidliche und befiehlt den Marsch auf Dersailles. La Sanette folgt bei strömendem Regen der wilden horde, die Weiber poran, an der

Spike seiner Truppen, von denen er weiß, daß sie ihm nicht mehr gehorchen. Während das in Paris sich vollzieht, erhält die National= versammlung die Antwort des Königs auf ihre letten Dekrete. Er nimmt diese, die Er= klärung der Menschenrechte, die Abschaffung der am 4. August geopferten Seudalrechte und Privi= legien, porläufig an. Aber er knüpft seine end= gultige Zustimmung an die Vollendung der Derfassung, an die Wahrung der Rechte der Erekutive. Er fordert dringend, den Gang der Justig nicht in einem Augenblick zu unterbrechen, wo jede Ordnung versagt. Es entspinnt sich eine erregte Debatte. Ein Abgeordneter spricht von der Orgie des 1. Oktober. Mirabeau ist es, der vorschlägt. die Person des Königs allein für unverletzlich zu erklären; er wagt eine Insinuation gegen die Köniain. Da wird ihm insgeheim gemeldet, 40 000 Pariser marschierten gegen Dersailles. Umsonst flüstert er dem Präsidenten der National= versammlung, Mounier, einem königstreuen Konstitutionellen zu, die Sitzung schleunigst aufzuheben: die Deputierten seien gefährdet. "Um so besser," erwidert Mounier, "wenn sie uns alle finden und töten; aber wohlverstanden, alle! Die Geschäfte der Republik werden dann um so besser gehen."

Der König ist auf der Jagd, die Königin zum letztenmal, Ruhe und Vergessen suchend, in den Gärten von Trianon. In atemsoser Eile werden Boten entsendet, die königliche Samilie und der Ministerrat versammelt. Stunden hindurch wechseln die verschiedensten Entschlüsse. Soll der König bleiben, foll er sich im Schloß gur Wehr segen oder in die Proving fliehen? selbst kennt keine Angst. "Ach was, Befehle? Gegen Frauen? Sie spaßen," erwidert er dem Sührer der Ceibgarde. Die flucht vor dem Aufruhr kommt in seinen Augen der Abdankung gleich; er verweigert sie dem einzigen Minister, der darauf besteht. So wird es Abend, und die Banden, mit Maillard, einem "Sieger der Bastille", und andern Mordgesellen an der Spike erscheinen. Trunkene, wütende Weiber, vom Regen und Unwetter mit Kot besudelt, durchnäft und vor Erregung außer sich, droben heulend und schreiend, die Königin in Stücke 3u reifen. Sie eröffnen den Jug fürchter= licher Gestalten, der sich zuerst in die National= versammlung den Weg bahnt. Maillard nimmt das Wort; die Aristokraten, ruft er. wollen uns aushungern. "Wir wollen Brot," brüllen die Weiber; sie ziehen verschimmelte Krusten aus den Caschen und schreien, die Österreicherin solle sie schlucken; ihr werde man den hals abschneiden. Mounier muß sich entschließen, eine Deputation von Abgeordneten zugleich mit diesen Megaren zum König zu führen und die bedingungslose Unterzeichnung der Dehrete zu verlangen. Cudwig XVI. unterschreibt. Den Weibern verspricht er, alle vorhandenen Cebensmittel zur Verfügung zu stellen. Sie scheinen befriedigt; einige kehren

nach Paris zurück, die andern werden, weil sie sich versöhnlich zeigen, von ihren draußen gebliebenen Gefährtinnen mißhandelt. Diese wissen, was sich vorbereitet, und haben Geld bekommen, zu bleiben. Ruhig und gefaßt verhält in der ungeheuren Aufregung und Ratlosigkeit die Königin. Sie gedenkt in dieser Stunde Maria Theresias. "Ich weiß," sagt sie zu ihrer Umgebung, "daß man meinen Kopf verlangt; aber meine Mutter lehrte mich den Tod nicht fürchten; ich erwarte ihn." Noch um elf Uhr nachts läßt sie der Herzogin von Tourzel die Weisung zukommen, wenn Gefahr drohe, die Kinder nicht zu ihr, sondern zum König zu bringen. Sie weigert sich, selbst zu ihm zu gehen, um ihn nicht durch ihre Gegenwart zu gefährden. Ebenso willigt sie nur unter der Bedingung darein, Pferde und Wagen bereit halten zu lassen, daß für den König allein, nicht für sie, Gebrauch da= von gemacht werde. Auffallend spat, erft um Mitternacht erscheint Ca Sanette. Er verspricht, fein Ceben für seinen Monarchen einzuseten, verlangt für seine Truppen die Wachen im Schloß und verbürgt sich für ihre Treue. Nur in den innern Gemächern bleiben die Schweizer auf ihren Posten. La Sanette, nachdem er auch der noch tagenden Nationalversammlung gleichen, beruhigenden Versicherungen gegeben und auch sie in trügerische Sicherheit gewiegt hat, legt sich todmüde und erschöpft im nahe bei dem Königsschloß befindlichen Hotel de Noailles

schlafen. Um zwei Uhr morgens geht auch die Königin zur Ruhe. Da weckt sie gegen sechs Uhr des 6. Oktober ein fürchterlicher Tumult im Park unter ihren Senftern. schellt der ersten Kammerfrau, und diese, über die Ursache des Lärms befragt, antwortet, es seien Weiber, die kein Cager für die Nacht finden konnten. Die Königin, wieder beruhigt, steht infolgedessen nicht auf. Währenddem dringen Banden in die Höfe, ermorden zwei Leibgardisten, suchen und finden den Weg zu den Gemächern Marie Antoinettes und werfen sich auf die beiden andern Offiziere, die an der Tur gu den Dorzimmern Wache halten und Widerstand zu leisten versuchen. Der eine, herr von Miomandre, findet noch Zeit, blutüberströmt die Tür aufzureißen und den dort anwesenden Frauen zuzurufen, die Königin zu retten. Eine derselben schiebt schnell den Riegel der Tür des zweiten Dorzimmers hinter sich zu, stürzt zu ihrer Gebieterin, wirft ihr mit hilfe der ersten Kammer= frau Rock und Mantel um und reißt sie fort, in einen kleinen Gang, der zu den Gemächern des Königs führt. Die Tür ist verschlossen, es dauert fünf Minuten, bis sie von außen geöffnet wird. Dann endlich kann die Königin ihren Mördern entweichen. Ludwig XVI., der auf einem andern Weg zu ihr geeilt ist, findet sie in seinen Jimmern wieder, von der Cochter, die sie selbst geholt hat, dem Dauphin und der königlichen Samilie umgeben. Sie stand am Senster

und blickte traurig ins Weite. Alle Zeugnisse stimmen überein, daß sie nicht wankte, um kein Mitleid warb. "Mama, ich habe hunger," ruft der Dauphin. "Geduld, mein Kind, bis der Tumult zu Ende ist," erwidert die Mutter. Ca Sanette war endlich erschienen und hatte mit seinen Grenadieren die plündernde, alles verwüstende Rotte aus dem Innern des Schlosses vertrieben. In den höfen tobt die Menge weiter und begehrt, den König zu sehen. Er zeigt sich, sie läßt ihn hochleben und verlangt nach der Königin, die einen Augenblick zaudert. Auf die Bemerkung Ca Sanettes aber, nur ihr Erscheinen vermöge das Volk zu beruhigen, tritt sie, ihre Kinder an der hand, ans Senster. "Keine Kinder, die Königin auf den Altan, allein, allein," schallt es ihr entgegen. Sie ist noch im Morgengewand. Das haar ungeordnet, das Gesicht bleich, die haltung gebietend, so zeigt sie sich der Menge, "eine Erscheinung, gang dazu angetan, die Einbildungskraft der Menschen zu packen". Ein Mann in der Uniform der Nationalgarde legt auf sie an; die Waffe entladet sich nicht. Dann folgt ein tausendstimmiger Ruf: "Es lebe die Königin!" bem der andre: "Der König nach Paris" folgt! Slintenschüsse krachen, den Donner der Kanonen übertont das Geheul der Menge, die Königin tritt guruck. Die so lange niedergehaltene Erregung bricht sich in einem Tränenstrom Bahn, sie schließt den Dauphin in die Arme. "Ich weiß was mich erwartet," entgegnet sie La Sanette,

ber sie um ihre personlichen Absichten befragt, "meine Pflicht ist es, zu Sugen des Königs, in den Armen meiner Kinder zu sterben." Gegen Ca Sanette, den an jenem fürchterlichen Tag nur die Corheit eitler Verblendung gegen die Anschuldigung des Verrates schützt, faßt sie eine unüberwindliche, nur zu begreifliche und bennoch verderbenbringende Abneigung. Um zwei Uhr, im Geleit bewaffneter Scharen und tobender Weiber, denen wilde Männergestalten die auf Diken gepflanzten häupter der zwei ermordeten Leibgardisten vorantragen, unter Schmähungen und Casterungen setzt sich der Ceichenzug der Monarchie in Bewegung. Seit 1665 hatte dies Königtum sich im Prunk von Versailles und in der Abgeschlossenheit anderer Lustschlösser der Nation entfremdet. So wurde der Einbildungs= kraft und der Legende freies Spiel gelassen, wurde auch da Schlimmes vorausgesett, wo nur die Gewöhnung an ein Dasein selbstsuchtigen Genusses das Sündenleben Ludwigs XV. überdauerte. Jest kam die furchtbare Abrechnung. Im Sonnenglang eines Spätherbsttags, der den Gegensatz zwischen dem heitern Frieden der Natur und den Greueln menschlichen Tuns nur um so greller beleuchtete, bewegte sich. fünf qualvolle Stunden hindurch, der unabsehbar lange Zug seinem Ziel, dem Pariser Stadthaus, entgegen. Don der hefe der Bevolkerung umgeben, mußte Marie Antoinette vom Wagen aus beruhigende Worte an die wütenden Weiber

und Männer richten, die unter dem Geschrei, sie brächten den Bäcker, die Bäckerin und den Bäckerjungen zurück, mit der Caterne drohten und dann wieder, durch die ruhige Gute und Würde der Königin gewonnen, in den Ruf ausbrachen: "Wir kannten Sie nicht. Man hat uns getäuscht." Erst nachdem man ihr sagte, sie werde allein nicht lebend in den Tuilerien ankommen, gab Marie Antoinette den Gedanken, dahin sich zu begeben, auf und folgte dem König zum Stadthaus, zu dem auch das Dolk strömte. Mit Freude und Vertrauen, erwiderte der Monarch auf die Ansprache Baillys, kehre er in seine aute Stadt Paris zurück. Der Bürgermeister trat ans Senster, wiederholte das Gehörte der Menge, veraak aber das Wort Vertrauen. Die Königin ergänzte es und weckte damit Beifall. Sackelschein hielt die königliche Samilie endlich ihren Einzug in den Tuilerienpalast, wo nichts zu ihrem Empfang bereit stand. "Wie häßlich ist es hier," rief der kleine Dauphin, der bei offenen Türen seine erste Nacht dort zubringen mußte.

Über den Sieger, das Volk, kam ein kurzer Umschlag der Stimmung. Die Königin hätte sich während der ersten Zeiten nach ihrer Ankunft geliebt wähnen können. Sie nahm ihre Pflichten bei streng eingehaltener Tageseinteilung wieder auf, speiste öffentlich mit dem König, empfing Deputationen, besuchte Wohltätigkeitsanstalten und teilte ihre Zeit zwischen ihren Kindern, dem Gatten und ihren Beschäftiqungen, am liebsten der Hand-

arbeit, die sie beruhigte. Bei dem Dauphin erwachte eine leidenschaftliche Liebe zur Mutter. Um ihr Freude zu bereiten, überwand er seine Trägheit und lernte in ein paar Wochen lesen. "Sie ist glücklich wie eine Königin," hörte er eines Tags eine Dame zur andern sagen: "Glücklich wie eine Königin? Sie reden doch nicht von meiner Mutter, denn diese weint immer." Die Nacht des 6. Oktobers hatte ihr schönes blondes haar gebleicht. Aus den vertraulichen Briefen, die durch sichere hände an ihre Getreuen gelangten, spricht dennoch, neben den Ausdrücken des Schmerzes über ihre Lage, die Zuversicht, noch werde es gelingen, durch Geduld, Standhaftigkeit und Gute die ehrlichen, gesunden Elemente in Bürgerstand und Dolk zu gewinnen. Später vor ihren Richtern über die Vorgange während der Oktobertage befragt, fand sie das königliche Wort, sie habe alles gesehen, alles gewußt, alles vergessen. Aber ihre Seinde blieben von 1789 an unerbittlich. In dem folgenden Jahr 1790, das verhältnismäßig ruhiger verlief, wurden zwei Mordanschläge, die nur der Zufall ver= eitelte, gegen die Königin gemacht. Ludwig XVI. hatte seine Leibgarden geopfert, die Sicherheit des Schlosses und der Seinen fast ausschließlich den Nationalgarden überlassen, die sie nicht schützten, wohl aber überwachten. Der Derkehr mit der Außenwelt unterlag einem Snitem der Spionage. Don 1791 an vermittelte Graf Sersen die Korrespondens der Königin mit dem Wiener Kaiserhaus und ihren Vertrauten im Ausland, konnte es aber auch nicht verhindern, daß kompromittierende Schriftstücke aufgefangen und später gegen sie gebraucht wurden. Mit Ausnahme der königlichen Privatgemächer waren die Tuilerien allen zugänglich, die Gärten nur während der Morgenstunden abgesperrt. "Ich rede mit dem Dolk," schreibt Marie Antoinette. "Milizen, hallenweiber reichen mir die hand, ich gebe sie ihnen... Meine gegenwärtige Rolle besteht darin, mich völlig in meiner Samilie abzuschließen und durch gangliche Untätigkeit die über mich verbreiteten Eindrücke vergessen zu machen. Nur die Erinnerung an meinen Mut soll bleiben: wenn nötig, wird er sich wieder bewähren."

Dieser heldenmut weckte der unglücklichen Frau begeisterte Bewunderer. Er entflammte die Beredsamkeit des großen irischen Parlamentariers Edmund Burke, der sie 1774 in den Tagen ihres Glanzes gesehen hatte und jest ihr Ritter wurde. Seine Überzeugung vom Fehlschlag der Revolution zur Begründung der Freiheit, seine tiese Derachtung für ihre Sührer, sein völliger Unglaube an der Fähigkeit abstrakter Theorien zur herstellung einer neuen Staatsordnung steigerten die Empörung des Mannes über die schnöde Behandlung einer wehrlosen Frau.

Während Burke die öffentliche Meinung Europas zu Gunsten der Königin aufrief, entfaltete der gewaltigste Mensch, den die Revolution

hervorgebracht hat, honoré Gabriel Riquetti, Graf von Mirabeau, Kraft und Willen, stark genug, um der von ihm geplanten Politik und ihm selbst, dem Träger derselben, gum Sieg gu verhelfen. Mirabeau wollte die gemäßigte Monarchie, die Versöhnung der wiederhergestellten königlichen Autorität mit den Rechten des Volkes. Auf Ludwig XVI. war zur Ausführung eines solchen Planes kaum zu rechnen. Mirabeau, auch pon Necker beständig gurückgewiesen, richtete sein Augenmerk bereits nach dem 14. Juli 1789 auf die Königin. Sein Freund und der ihrige, Graf de la Marck, überbrachte ihr die ersten Anerbietungen in diesem Sinn und erhielt von ihr die Antwort, niemals hoffentlich werde der König unglücklich genug sein, zu einem solchen Auskunftsmittel seine Zuflucht zu nehmen. Mirabeaus Dergangenheit, er war sich bessen schmerzlich bewußt, erhob sich wider ihn. Einen befleckteren Namen wie den seinen gab es in Frankreich nicht. Physisch und moralisch ein Ungeheuer an Leidenschaft und wilder ungezügelter Kraft, von Blatter= narben entstellt, vom eigenen Vater zur Strafe für betrügerische Schulden und unwürdige Liebes= abenteuer ins Gefängnis gesteckt, dann flüchtig im Ausland, hatte Mirabeau die Welt mit dem Carm des Skandals, aber auch mit dem Ruf eines Talentes erfüllt, das durch verwegene Angriffe gegen bestehende Migstande Gehör erzwang. Infolgedessen schickte ihn Vergennes 1786 in geheimer Mission nach Berlin, wo er den Tod des Großen Friedrich erlebte und sein größtes Werk "Don der preußischen Monarchie" ichrieb. Er scheiterte als Diplomat, triumphierte aber als Dublizist und vollendete seine staatsmännische Schulung. Don seiner Daterstadt Air zum Deputierten des dritten Standes gewählt, führte er an dessen Spike den Kampf gegen die alte Ordnung. Seine kühne, hinreifende Beredsamheit, sein auf praktisch Erreichbares gerichteter Blick siegten wohl über die Misachtung, die er einflößte, aber leider nicht über die hindernisse, die sich dem Ziel seines Chrgeizes, der Berufung in das Ministerium entgegensetten. Sruh, fehr früh erkannte Mirabeau, daß der Despotismus der Krone nur gegen jenen der Nationalversammluna. die wiederum durch die Tyrannei der Strafe terrorisiert wurde, vertauscht worden sei, daß mit der Verfassung, so wie sie entstand, nicht regiert werden konnte. Aber seine Macht beruhte nur auf seiner Popularität. Er veranlafte deshalb stets Makregeln, die er doch nicht billigen konnte, und führte, von der Krone gurückgewiesen, die von ihm verachtete Demokratie zum Sieg. Die Nationalversammlung war gegen seinen Willen dem König nach Paris gefolgt. Am 7. November persperrte ihr Dekret, welches das Deputierten= mandat mit dem Ministerposten unverträglich erklärte, Mirabeau endgültig den Weg zur Macht. Seit den Oktobertagen war der herzog von Orléans, der den Aufstand jenes Monats, den Jug der hallenweiber nach Versailles, mit seinem

Gelde angezettelt hatte, von La Sanette auf kurze Zeit nach England geschickt worden; Monsieur war ebenfalls kompromittiert; Necker, obwohl er bis September 1790 im Amte blieb, ganglich verbraucht. Am 20. Februar starb enttäuscht und von der Schwester, die seine Ansichten nicht mehr teilte, kühl betrauert, der edle Kaiser Joseph. Sein Nachfolger Leopold war der Königin nicht viel mehr als ein Fremder. Der Aufstand in Belgien, der eine von La Sanette gewünschte Einmischung Frankreichs gegen den Kaiser und den Beginn der bewaffneten revolutionären Propaganda Frankreichs im Ausland befürchten ließ. erfüllte sie mit Bangen. Die unausgesetzt an sie herantretenden Vorschläge, allein oder mit der königlichen Samilie zu flieben, fanden kein Gebör oder waren überhaupt unausführbar. In dieser Lage empfahlen Mercy und de la Marck seit Monaten die Annäherung an Mirabeau. graute "vor seiner Sittenlosigkeit, seiner Salsch= heit, seiner Lüge". Sie hasse ihn, schreibt sie, wegen der ihr zugefügten Beleidigungen; sie hielt ihn überdies für die Oktobertage ver= antwortlich. Es gelang, sie in bezug darauf vom Gegenteil zu überzeugen, und im März 1790 trat Mirabeau wirklich in den Sold des hofes. Er wurde nicht gekauft, er wurde bezahlt, um seine eigene Politik für die Monarchie 3u machen, unter der Bedingung, sein zweibeutiges Spiel fortzuseten und seinen Feinden sich nicht zu enthüllen. An zwei Gedanken hielt

er fest. Mit dem Scharfblick des Genies erkannte er, daß der Krieg, gegen den die Jakobiner sich vorläufig noch sträubten, ihnen die Herrschaft bringen mußte, und daß das Ceben des Königs und der Königin nur mit dem wieder= bergestellten Ansehen der Krone oder nie gerettet werden konnte. Er gab für seine Treue gleich= sam ein Pfand, indem er die teilweise Über= tragung "des Velksrechts über Krieg und Frieden" durch die Nationalversammlung an den König verlangte und durchsette. Der hof durfte hierauf einige Sommermonate in Saint-Cloud verbringen. Am 3. Juli frühmorgens sah Marie Antoinette dort im tiefsten Geheimnis Mirabeau. Sie gewann ihn so vollständig, daß er mit den Worten, die Monarchie sei gerettet, von ihr schied. "Sehr groß, sehr edel, sehr unglücklich, der einzige Mann in ihrer Umgebung," so hat er sie damals genannt. Allein ihr Vertrauen gewann er leider nie. Dergebens empfahl er die kühnsten, freilich auch die widersprechendsten Plane. Offen und am hellen Lichte des Tags, "wie es einem König, der es bleiben will, ziemt", sollte Lud= wig XVI. Paris verlassen und den Bürgerkrieg entfesseln oder aber ein Ministerium von 3a= kobinern berufen, um sie dadurch zu zwingen, ihn wieder regierungsfähig zu machen, sich selbst aber zu kompromittieren. Die Nationalversamm= lung wollte er in der gleichen Absicht, ihr Ansehen zu untergraben, in ihren Irrungen bestärken und damit zugrunde richten.

Dorschläge sand die Königin "wahnsinnig". Es gelang ihr nie, Mirabeaus öffentliches Auftreten in der Nationalversammlung mit der freilich ganz widersprechenden Sprache, die er in seinen Noten an den hof führte, in Einklang zu bringen, und auch sie verfiel in ratlose Untätigkeit. "Ich weiß," schrieb sie, "es ist die Pflicht eines Königs, für andre zu leiden, und diese Pflicht erfüllen wir gut."

Die Lage aber näherte sich unaufhaltsam der Krisis. Mit Zustimmung eines Ministers drobte Ca Sanette der Königin ins Gesicht mit einem Scheidungsprozeß; wenn die Scheidung nicht anders zu erreichen war, sollte die Anschuldigung des Chebruchs gegen sie erhoben werden. Es bestand die bestimmte Absicht, sie zu entfernen. Das Sest der Söderierten, zur Jahresfeier des 14. Juli 1790, bei dem ein Stimmungswechsel zugunften des Königs und der Königin sich zeigte, gab den Anlak zu erneuerten Angriffen der 3a= kobiner. Sie predigten den Aufstand. Bei Marat kam die Monomanie des Mordes zum Durchbruch. Er verlangte sechshundert abgeschnittene Köpfe, forderte Galgen und Scheiterhaufen für alle, die es noch wagten, ronalistische Cehren zu predigen. In den händen diefer Menschen blieb Paris. Die Ausgabe der Assignaten begann. Die Neubildung des heeres, dem das Wahlrecht zur Besekung der niederen Offiziersstellen gegeben wurde, vollzog sich gleichfalls in revolutionärem Sinn.

## Der Untergang der Monarchie.

Da kam die Krisis, die den König und die Königin mit ihm vor eine Gewissensfrage stellte und damit ihr Cos entschied. Die gallikanische Kirche hatte sich in die Säkularisation des Kirchengutes gefügt. Jest trennte die Zivilverfassung des Klerus die frangösische Kirche gang von Rom, schuf dadurch das Schisma und zwang die Seelsorger, deren Übertritt zum dritten Stand den Triumph desselben besiegelt hatte, sich gegen die Revolution zu wenden, von der auch sie zuerst Schutz und hilfe gegen Armut und Abhängigkeit erwartet hatten. Bereits durch das Dekret vom 27. November 1790 ging die Nationalver= sammlung zur religiösen Verfolgung über, indem sie alle den Eid verweigernden Priester als Störer der öffentlichen Ordnung dem Geset verfallen erklärte. Die Geistlichen, so bezeichnet sie Mirabeau, sind künftig Staatsbeamte, der Dienst des Altars ist ein öffentliches Amt.

Der König hatte die Verfassung im voraus beschworen. Den Tod im herzen unterzeichnete er jest das Dekret über die Zivilverfassung. Noch hoffte er, eine Verständigung mit dem Episkopat und mit Rom herbeiguführen. Er erreichte weniastens soviel, daß der milde Dius VI. bis zum 10. März 1791 zögerte, bevor er zur Der= urteilung der Zivilverfassung schritt. Mit ver= schwindenden Ausnahmen - unter diesen Coménie de Brienne - blieb die französische Kirche ihrem Oberhaupt treu. Die Standesehre vermochte über viele freisinnig denkende Bischöfe, was die Überzeugung allein wohl nicht vermocht hätte. In einem ungläubigen Zeitalter war dagegen der König ein aufrichtiger, gläubiger Christ, ein treuer Sohn seiner Kirche geblieben. barauf hingewiesen worden, daß der Königin in den Tagen ihrer Jugend Cauheit in der Erfüllung ihrer religiösen Pflichten und Mangel an Ernst in bezug auf religiöse Dinge zum Dor= wurf gemacht wurden. Sie war nicht von herzen, aus innerstem Bedürfnis fromm, wie der König es war. Aber sie hörte auch nie auf, die Gesethe der katholischen Kirche zu beobachten und zu ihr sich aufrichtig zu bekennen. Gerade der Gegen= satz der Anschauungen in religiösen Dingen hatte die Erkaltung der Beziehungen zwischen ihr und Kaiser Joseph veranlaßt. So fremd ihr die philosophischen Ideen blieben, so verhaßt war ihr der Voltairianische Geist. Der Gedanke, sich eines beeidigten Priesters als Seelsorger be-

dienen zu müssen, war ihr ebenso unerträglich wie dem König. Beide beschlossen daher, am 28. April zur Verrichtung ihrer österlichen Andacht nach Saint-Cloud zu gehen. Da verhinderte die von der Nationalgarde unterstütte empörte Menge die Abfahrt. Ihr Befehlshaber Ca Sanette fand keinen Gehorsam. Die Reise mufte aufgegeben werden, um Blutvergießen zu vermeiden. Bereits am 2. April war Mirabeau, die Prophezeiung auf den Lippen, er nehme die Trauer um die Monarcie mit ins Grab, den Aufregungen seines Daseins erlegen. Bis zuletzt hatte er alle Fluchtpläne bekämpft und offenen Widerstand aefordert. Jett nach dem Tod des großen Tribunen und dem ihm selbst auferlegten reli= giösen Zwang, beschloß der König, aus seiner haft zu entweichen, nach Montmédy oder Metz, zum heer von Bouillé. "Lieber König in Metz, wie unter solchen Bedingungen Beherrscher von Frankreich," sagte er zu Sersen. Seit Monaten standen er und die Königin durch geheime Agenten und Briefe in Unterhandlungen mit Bouillé, mit verschiedenen Mächten, mit Kaiser Leopold vor allem. Sie beschworen ihn, österreichische Truppen, die in Belgien standen, zu ihrer Derfügung bereit zu halten, aber um jeden Preis ihre Sache von der der Emigrierten zu trennen. Seit dem halsbandprozeß war der Herzog von Condé, der das Emigrantenheer am Rheine sammelte, der persönliche Seind der Königin. Der Graf von Artois wurde gegen ihren Willen in Wien empfangen;

er sei zu schlecht umgeben, wiederholte sie beständig dem kaiserlichen Bruder, um trot seines portrefflichen herzens Dertrauen zu verdienen. Artois' Berater war nämlich Calonne, dessen Einfluß die Königin am meisten fürchtete. Mächte zögerten; Mercy, den der Kaiser nach Bruffel perfekte, konnte keine bestimmten Dersicherungen in bezug auf österreichische hilfe geben und riet, den inneren Seind durch Anerkennung des revolutionären Systems zu täuschen. König tat es scheinbar, entwarf aber zugleich ein Manifest, in dem er die Gründe, die ihn gur flucht bewogen, auseinandersette und die Unmöglichkeit nachwies, mit der Verfassung, so wie sie bestand, zu regieren. Außer Bouillé waren nur Breteuil und Sersen im Geheimnis. Cetterer kutschierte ben Wagen, der in der Nacht vom 20. gum 21. Juni die königliche Samilie auf dem Plat des Carrousel, einem der höfe der Tuilerien, erwartete. Zwei Stunden gingen gleich anfangs verloren. Die Königin, die zulett die Tuilerien verließ, begegnete dem Wagen La Sanettes; eine Erkennung befürchtend, verlor sie sich in das Gewirr kleiner Gassen, die damals das Schloß umgaben und vom beutigen Couvre trennten. Sie fand, obwohl in Begleitung eines Leibgardisten, nur mit Mühe die Ihrigen und den Wagen wieder, den jest Sersen glücklich und unerkannt durch die Straßen der hauptstadt lenkte. In Bondy, außerhalb von Paris, bestieg man eine Reisekutsche und trennte sich von Sersen, der in die

Stadt zurückkehrte und von da nach Belgien entkam. Der Daß der königlichen Samilie lautete auf den Namen einer russischen Dame, Baronin Korff, deren Rolle die Herzogin von Courzel übernahm. Der König trug die Kleidung ihres Kammerdieners, der kleine Dauphin Mädchengewänder. Die schwere, sechsspännige Reise= kutsche, ein zweites Gefährt mit Kammerfrauen. der beständige Pferdewechsel, die Unvorsichtigkeit des Monarchen, der sich wiederholt zeigte und schon zu Châlons erkannt, aber vom königstreuen Bürgermeister nicht behelligt wurde, gefährdeten von Anfang an das Unternehmen. Von Châlons bis Varennes fehlten die von Bouillé aufgestellten Eskorten, weil die feindselige Stimmung der Bevölkerung die Offiziere veranlaßt hatte, jedes Aufsehen zu vermeiden; deshalb zogen sie sich lieber zurück, als daß sie das um Stunden verzögerte Eintreffen der Wagen abwarteten. 3u Saint = Menehould versagten die dort auf= gestellten Dragoner ihrem Sührer geradezu den Gehorsam. Er trat an den Wagen und sagte leise, die Magregeln seien schlecht getroffen: um keinen Verdacht zu erregen, muffe auf die Eskorte verzichten. Aber schon hatte der Postmeister Drouet den König erkannt. eilte auf Kreuzwegen voraus nach Varennes, alarmierte die Bevölkerung und die National= garde, ließ die Brücke, die beide Stadtteile verband, besetzen. Unter einem engen Corweg am Eingang zu dieser Brücke fielen die flüchtlinge

Drouet und seinen Ceuten in die hände. Es war nahe an Mitternacht. Unter dem Vorwand, es sei zu spät, die Pässe zu bescheinigen, brachte man sie in Abwesenheit des Bürgermeisters in das haus des Gemeindeprokurators Sauce, wo der König, nachdem ferneres Leugnen vergeblich blieb, sich zu erkennen gab. Jest erst erschienen zwei der von Bouillé nach Varennes entsendeten Offiziere mit Abteilungen von hu-Noch wäre es möglich gewesen, die könialiche Samilie durchzuschlagen, aber Cud= wig XVI. fürchtete für das Leben der Seinen und weigerte sich, das Wagnis zuzugeben. Die Königin ließ geschehen; auch ihr versagte zu Darennes die Entschluffähigkeit. Sie versuchte die herzen zu rühren, aber sie handelte nicht. Seit zwei Jahren, das darf nicht vergessen wer= den, erschöpfte sie Mut und Kraft an Slucht= plänen für den König und die Ihrigen, an Vorschlägen zum Widerstand, die immer wieder an der Ratlosigkeit Ludwigs XVI. scheiterten!

Am Morgen des 23. Juni erschienen die von der eiligst in Kenntnis gesetzten Nationalversammlung entsendeten Kommissäre mit einem Derhaftungsdekret. Die Königin, in höchster Aufregung, warf es im ersten Augenblick zornig zu Boden, mußte sich aber bald darein ergeben, ihre todmüden Kinder aus dem Schlaf zu wecken. Eine Stunde später begann die Rücksahrt nach Paris, bei glühender hitze, unter dem Geleit einiger tausend Nationalgarden und bei wech-

selnder Stimmung der Bevölkerung, in der gum Teil noch royalistische Sympathien lebten, die aber, je mehr man sich der hauptstadt näherte, feind= seliger und drohender wurde. Ein Edelmann, der dem Jug sich anschloß, wurde ermordet; einem Priefter, der sich zu nähern suchte, rettete die wieder erwachende Kaltblütigkeit Marie Antoinettes das Leben. In Epernan bestiegen zwei neue Kommissäre der Versammlung, Barnave und Pétion, den Reisewagen. Pétion, einer der niederträchtigsten Menschen, die die Revolution erzeugt hat, seines Zeichens ein radikal gesinnter Advokat, der unversöhnliche Seind der Königin, die er personlich angegriffen hatte, benutte die Gelegenheit, um, den hut auf dem Kopf, durch zugleich rohe und familiäre Reden die königliche Samilie zu beleidigen. Das Maß seiner Niedrigkeit läßt sich baran ermessen, daß er später gu behaupten wagte, Madame Elisabeth habe auf dieser Sahrt Wohlgefallen an ihm gefunden. Anders verhielt sich Barnave. Nach Mirabeau der größte Redner der Konstituante, hatte dieser junge Deputierte des Dauphiné in seiner Provinz den Anstoß zur revolutionären Bewegung gegeben und war zu Versailles und Paris als einer der Urheber der Verfassung hervorgetreten. aber war er wie Mirabeau vor seinem Werk erschrocken. Der Anblick der Königin befestigte nun seinen Entschluß, die konstitutionelle Monarchie wieder lebensfähig zu machen, und gewann auch ihn der Trägerin der Krone. Durch dienst=

bereite Ehrerbietung suchte er auf der Sahrt nach Paris ihre Qualen zu erleichtern; die damals von ihr bewiesene Würde, ihre Anmut vergaß er nie wieder. So kehrte mit Gefahr des Cebens am 25. Juni die Königsfamilie in ihre haft der Tuilerien zurück. "Seien Sie ruhig, noch leben wir," schrieb die Königin an Fersen.

Die Versammlung erklärte sich jest permanent, suspendierte den König, regierte bis zum 14. September 1791 allein und machte während dieser Zeit Ca Sanette für die Sicherheit der königlichen Samilie haftbar. Don nun an standen Wachen selbst an der Tür des Schlafzimmers der Königin. In einer schlaflosen Nacht machte sie Licht, um zu lesen; da trat ein Nationalaardist an ihr Bett, sette sich auf dasselbe und sagte, wenn sie nicht schlafen könne, so sei es besser, sie sprächen miteinander. Weder bei Tag noch bei Nacht hatte sie einen unbewachten Augenblick. Selbst ihre Kinder sah sie nicht mehr allein. Ohne die geschriebene Erlaubnis La Sanettes durfte niemand die Tuilerien betreten. Die Frage der Absetzung Ludwigs und der Berufung eines andern Souverans wurde von den Parteien erwogen.

Monsieur war gleichzeitig mit seinem Bruder aus Paris geflohen und ins Ausland gelangt. Den aus England zurückgekehrten herzog von Orléans, bessen Anhänger den Prozes und die Absezung Ludwigs XVI. verlangten, verwarfen alle Parteien. Der Plan, einen fremden Fürsten auf den Thron zu berusen, tauchte erst später auf.

Marie Antoinette hielt von nun an einem Entschluß unabänderlich fest.

Seit Varennes glaubte sich die Emigration berechtigt, ohne den König, für den König zu handeln. Ihre Reihen verstärkten sich täglich. Der verzweifelte Bouillé, der an der Spige verläflicher Regimenter zwei Stunden nach der Abreise von Varennes dort eingetroffen und, mit erschöpften Pferden und Mannschaften ferneres Eingreifen als hoffnungslos aufgebend, die Grenze überschritten hatte, stellte seine Offiziere und Geldmittel in Kobleng gur Verfügung. Die Drinzen standen in diplomatischen Beziehungen zu den höfen. Gustaf III. von Schweden handelte im Einverständnis mit ihnen. Kaiserin Katharina gab zwei Millionen und erkannte die Regentschaft von Monsieur, der den Auftraggeber des Königs, Breteuil, von den Beratungen ausschloß. Von Eudwig XVI. sprach man in diesen Kreisen mit Verachtung. Augenzeugen nennen aber auch die Äußerungen, die dort über die Königin fielen, "infam". In den Briefen Marie Antoinettes an Sersen, den einzigen, die ihre mahre Gesinnung enthalten, sagt sie unverhohlen, daß sie, wenn nicht ihre Schwäger, so doch die Umgebung, die jene mit fortrift, por allem Calonne, der ichlimmsten Dinge für fähig hielt. Die Beziehungen von Madame Elisabeth zu Monsieur, ihr Wunsch, Frieden zwischen den königlichen Geschwistern gu stiften, veranlaften die Königin zur verzweifelten Äußerung, ihr häusliches Leben sei eine hölle.

"Die Seiglinge, die uns preisgegeben haben, verlangen von uns, für ihre Interessen uns zu opfern," schrieb sie an Sersen. Wenn das gelang, gab sie sich und die Ihrigen verloren. Marie Antoinette sah nur ein Auskunftmittel: ein unabhängiges Einareifen der Mächte, den bewaffneten Kongreß. In der Erklärung von Pillnig, vom 27. August 1791, las sie mit Recht den Ausdruck der Politik von Kobleng, die gefährliche, nuglose Drohung des Eingreifens in die inneren Angelegenheiten Frankreichs und die Vertagung der Aktion bis zur herstellung des Einverständnisses mit den Mächten. Die Zweideutigkeit war eine gewollte. Kaiser Ceopold wünschte die Aufrechthaltung des Friedens, dessen er zunächst wegen Polens bedurfte. Er glaubte oder gab vor zu glauben, eine Versöhnung zwischen dem Monarchen und der Nation sei auf Grund einer verbesserten Der= fassung möglich. Marie Antoinette hatte nicht Unrecht, wenn sie ihm gegenüber in den schmer3= lichen Vorwurf ausbrach, sie musse an seiner Anhänglichkeit zweifeln; an die Gleichgültigkeit des Bruders, der eine Schwester in entsetzlicher Cage wisse, sie beständig gefährde und dennoch schweige, vermöge niemand zu glauben.

Noch war der König suspendiert. Die Jakobiner, Robespierre voran, verlangten seine Absehung, veranlaßten die Einsendung von Petitionen in diesem Sinn und eine aufrührerische republikanische Bewegung auf dem Pariser Marsseld, die Ca Sapette nach blutigem

Kampf am 17. Juli 1791 nieberwarf. Die Jakobiner hatten sich verrechnet: die republikanische Cosung war verfrüht. Noch stand die Mehrheit in der Versammlung und im Cande selbst zur Verfassung, und diese hatte das konstitutionelle Königtum zur Voraussetzung. Anhänger der Verfassung verließen den kobinerklub und bildeten den Klub der Seuillants, von ihren Gegnern verächtlich "der monarchische Klub" genannt. Die Notwendigkeit führte sie zum Friedensschluß mit dem König. Er beschwor noch einmal die Verfassung und erklärte in Übereinstimmung mit seiner Gemahlin, nie sei es ihre Absicht gewesen, außer Candes zu flüchten; er übernahm wieder, zwar nicht die Regierung, wohl aber die äußern Verpflichtungen seiner Stellung und berief ein Ministerium von gemäßigten konstitutionellen Ronalisten.

Mit dem selbstmörderischen Dekret, das alle Deputierten von der Wiederwahl in eine neue Versammlung ausschloß, trat hierauf, nach Erlaß einer Amnestie, die Konstituante vom Schauplatz ab. Ca Fanette und Bailly legten, der eine den Besehl über die Nationalgarde, der andere das Bürgermeisteramt von Paris nieder, worauf der hof bei der Wahl des Nachfolgers Pétion unterstützte, um Ca Fanette sernzuhalten! Es war das Verhängnis Marie Antoinettes, an politische Bekehrungen niemals zu glauben. Ihr Stolz zog erklärte Feinde den zweiselhaften Verbündeten vor. Das ersuhren Mirabeau, Barnave, Ca

Sanette, Dumouriez, die monarchische Linke von 1789 sowie die konstitutionelle Rechte von Mehr wie zweifelhaft bleibt es, ob ein anderes Verfahren die Monarchie gerettet haben murde; gewiß ist nur, daß dieser Charakterzug der Königin das Derderben beschleu-Die Entscheidung fiel denn auch bald nach dem Zusammentritt der neuen gesetzgebenden Dersammlung. Jest bildeten die Monarchisch= Konstitutionellen auf der Rechten und im Zentrum derselben die Mehrheit; auf der Linken sagen Republikaner, die künftigen Girondisten; die Ertremen gehorchten den Klubs, den "Jakobinern" unter Robespierres, den "Cordeliers" unter Dan= tons Sührung. Alles konnte gut gehen, wenn es der Mehrheit in der Versammlung gelang, ihre Absichten durchzusetzen, der Anarchie herr zu werden und die Klubs zu schließen. Statt dessen zeigte es sich aber nach wenigen Wochen, daß die Mehrheit, die weder erprobte Sührer noch politische Erfahrung besaß, von ratloser Angst hin= und hergetrieben, in allen wichtigen gragen mit der Linken stimmte, und daß die Linke sich der tödlichen Umklammerung der Jakobiner nicht zu entziehen vermochte. Nicht nur die Königin verzweifelte an diesen Abgeordneten, die sie "ein Gemisch von Verbrechern, Wahnsinnigen oder Toren" nannte, nicht sie allein blieb der Ansicht, die Verfassung sei ungeheuerlich und unaus= führbar. Die ehemalige königstreue Linke von 1789 dachte jest wie die Königin und gab den

Bau, den sie aufgerichtet hatte, verloren. Barnave und seine Gesinnungsgenossen entwarfen einen Plan, der in seinen wesentlichen Zügen die Auflösung der Versammlung durch einen von den Provinzen auszuübenden Druck, die Einführung des Zweikammerspstems, die Gewinnung der Presseedung durch den Kaiser, die Aufrechtshaltung des Friedens zur Voraussetzung hatte.

Diese Politik war es, die sie der Königin unterbreiteten und hierauf, im Januar 1792, in einer Denkschrift ausführten, die Marie Antoinette dem kaiserlicher Bruder übersandte. Gleichzeitig aber schrieb sie an den damals in Wien anwesenden Sersen: "Glauben Sie kein Wort des absurden Schriftstücks, das ich zu übersenden gezwungen bin, aber veranlassen Sie eine Antwort, die ich hier zeigen kann, denn unsere persönliche Sicherheit gebietet, diese Ceute zu schonen und zu täuschen." Die Schwierigkeiten mehrten sich aber, nach= dem im November Ludwig XVI. mit der Der= sammlung in Konflikt geraten war, weil er gegen zwei ihrer Dekrete von seinem Deto Gebrauch gemacht hatte. Eines derselben beraubte alle unbeeidigten Priester ihres Gehaltes und drohte ihnen mit Verbannung. Das andere verhing über alle "an einer Ansammlung im Ausland beteiligten Franzosen" die Todesstrafe und, im Sall der Abwesenheit, Beschlagnahme ihrer Güter. Ludwig XVI. befahl jett seinen Brüdern, die nicht gehorchten, nach Frankreich gurückzukehren.

hierauf ernannte der König den Kandidaten der Konstitutionellen, den Grafen Narbonne, zum Kriegsminister, und dieser stellte drei Armeekorps, das eine unter Ca Sanettes Befehl, an den Grenzen auf. Wenn der Kurfürst von Trier, in dessen Gebiet sich das Emigrantenheer sammelte. dies bis Ende Januar nicht auflöste, sollte der Krieg erklärt werden. Auch jetzt noch fürchteten ihn die Jakobiner, denn er gab dem König die Verfügung über die bewaffnete Macht und konnte, im Sall des Siegs, ihm die Herr= schaft zurückgeben! Die Republikaner der nun= mehrigen Gironde rechneten anders. 3wischen ihnen und der Republik stand die Verfassung und mit ihr der König. Brissot verriet am lautesten ihre innersten Gedanken. Die Abschaffung des Königtums wollte er eben durch die Kriegs= erklärung bezwecken. Er hatte nur eine Sorge; es war die, daß kein Verrat erfolgte. Gironde, von des Kaisers Vorsicht und Mäßigung mit Recht eine friedliche Cosung fürchtend, schritt deshalb zu neuen herausforderungen. Leopold sollte diese aber nicht mehr beantworten. 1. März raffte ihn fast plöglich der Tod hinweg. Bereits am 13. März wurde Gustaf III. von Schweden ermordet. Das bisherige, der ehemaligen königstreuen Linken entstammende Ministerium Delessart fiel; dieser selbst wurde wegen Candes= verrats in Anklagestand versetzt, weil er mit fremden Mächten unterhandelt hatte, aber die Beschuldigung war vielmehr gegen die Königin,

als deren Werkzeug er fälschlich galt, als gegen ihn gerichtet. Kein haupt, erklärte die Gironde, werde, wenn schuldig befunden, dem Schwert entgehen; unverletzlich sei der König allein. Sie erachtete den Augenblick, sich der Herrschaft zu bemächtigen, für gekommen! Ludwig XVI. mußte sich in ein Ministerium der Gironde, mit Roland und Dumouriez, ergeben und bereits am 20. April Österreich den Krieg erklären. Mit Tränen in den Augen tat er den verhängnisvollen Schritt. der einen Weltkrieg, der fünfundzwanzig Jahre dauern sollte, entfesselte. Statt der militärischen Erfolge, auf die man gerechnet hatte, kamen die Niederlagen der frangösischen Waffen. Unter deren vernichtenden Eindruck wurde die Anklage des Verrates, wegen welcher als erstes Opfer ein kommandierender General, von seinen Sol= daten ermordet, fiel, gegen alle Befehlshaber, die sich schlagen ließen, erhoben. Die Versamm= lung erklärte sich abermals in Permanenz. Am 27. Mai und 8. Juni unterbreitete sie Ludwig XVI. drei revolutionäre Dekrete: die Deportation der unbeeidigten Priefter, die Auflösung seiner Garde, die Berufung von 20000 Söderierten ins Cager vor Paris. Nur das zweite Dekret nahm der König an. Der schwache Minister Roland, von seiner berühmten Frau, die Marie Antoinette haßte, immer mehr nach links gedrängt, forderte die Unterwerfung der Krone. Die Gironde de= nunzierte der Versammlung das österreichische Komitee, Marat verlangte bereits wieder Massen=



Marie Antoinette. Stich von S. Bartologgi.

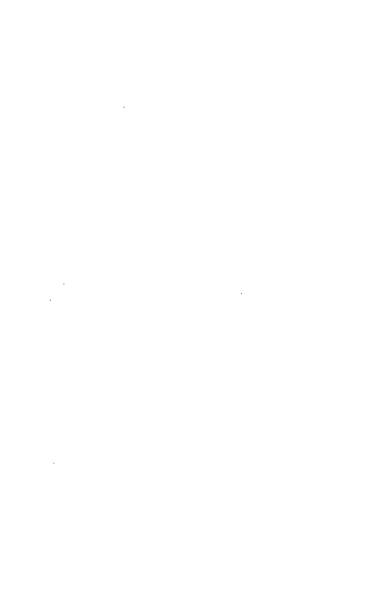

morde. Da entließ Ludwig XVI. das Ministerium der Gironde, berief zum zweiten Male königstreue aber persönlich ganz unbedeutende Seuillants und sandte einen Dertrauensmann mit der Meldung nach Wien an seinen Neffen, den nunmehrigen Kaiser Frang, er erwarte Befreiung von dem ihm auferlegten eisernen Joch der Unrannei. Den Kaiser ließen Marie Antoinettes geheime Mitteilungen seit seiner Thronbesteigung nicht in Zweifel, was sie und der König unter dieser Cyrannei per-Es war die Terrorisierung der Der= sammlung und Frankreichs durch die Jakobiner. Jede Einmischung in innere Angelegenheiten, jede persönliche Erwähnung des Monarchen, baten sie, muffe jedoch vermieden werden, denn nie werde der französische Nationalstolz das verzeihen. der Überzeugung, daß der Despotismus Parteien die Versammlung ebenso wehrlos wie den König machte, stand Marie Antoinette nicht allein. La fanette forderte von seinem Lager aus brieflich von den Abgeordneten die Schlieftung des Jakobinerklubs. Alles, sagt der historiker Caine, was in Frankreich nicht von der Hand zum Mund lebte, erwartete von der Herstellung der könialichen Autorität die Niederwerfung Anarchie. Da holte die Gironde, diesmal mit den Jakobinern im Bunde, zu einem neuen Schlag aus. Pétion und Danton, obwohl sie beide vom hof Geld genommen hatten, warfen. die Scharen der Vorstädte zuerst gegen die Versammlung, dann auf die Tuilerien. Das geschah Ch. Blennerhaffett, Marie Antoinette.

am 20. Juni 1792. Es war der erste Akt des Dramas dem das Königtum, unter den rohen Schlägen der Gewalt zum Opfer siel.

Kaltblütig, aber allein traten Ludwig XVI. und seine Schwester den wilden horden entgegen. Man hielt die Königin gegen ihren Willen in ihren Gemächern guruck, um die Gefahr, in welcher der Monarch schwebte, nicht durch ihre Gegenwart zu steigern. Madame Elisabeth wurde mit Marie Antoinette verwechselt; die Wütenden verlangten den Kopf "der Österreicherin". "Warum sie aufklären, der Irrtum könnte die Königin retten," sagte die heldenmütige Pringessin. Cud= wig XVI. bewahrte eine so kaltblütige, würde= volle haltung, daß er seine Angreifer entwaffnete. Aber er mußte die rote Jakobinermüge aufsegen und ein ihm dargebotenes Glas auf das Wohl des Dolkes leeren. Der Tumult dauerte seit zwei Stunden, dann endlich erschien Pétion. Mit niebrigen Schmeichelreden sprach er zu dieser Rotte von der Würde der Nation. Die Königin wurde gesucht. Sie stand mit ihren Kindern, von einigen Getreuen umgeben, im Saal, wo der Ministerrat sich zu versammeln pflegte. Der Sturm entlud sich in Schimpfreden und Todesdrohungen gegen sie. Auch sie wurde gezwungen, dem weinenden Dauphin die Jakobinermütze aufzustülpen: "Nehmen Sie dem Kinde die Mütze wieder ab, es wird ihm zu heiß," sagt ihr Santerre, der die Banden anführte. "Welches Unrecht habe ich Euch denn zugefügt?" fragte Marie Antoinette

die trunkenen Weiber, die sie aufzuknupfen drohten. "Das ist zu arg, es übersteigt die menschliche Geduld," hörte man sie sagen. Sie brach schluchzend zusammen, als sie nach Stunden der Qual, um gehn Uhr abends, den König wiedersah. Um drei Uhr hatte der Aufruhr "Ich lebe noch, aber es ist ein beaonnen! Wunder; nicht mein Leben allein, das des Königs ist jest bedroht; seine Sestigkeit hat ihn diesmal gerettet," schrieb die Königin an Fersen. Mit Gefahr des Lebens war es diesem Getreuen kurz vorher geglückt, nach Paris zu kommen und das Königspaar zweimal des Nachts zu sehen. Es gelang nicht wieder, aber auf Rettung hoffte Sersen bis jum Ende und ließ nichts un= versucht, was hingebende Aufopferung vermochte. Auch La Sanette erschien jetzt am 28. Juni, sein heer verlassend, in der hauptstadt, forderte von der Versammlung Rechenschaft für die empörenden Vorgänge des 20. Juni, begab sich von da nach den Tuilerien und brachte in Dorschlag, den König unter dem Schutz von Nationalgarden nach Compiègne, wo Truppen standen, zu führen. Dort sollte er zwischen Frankreich und den Mächten vermitteln und die notwendigen Verfassungsänderungen vornehmen. Widersetzte sich die Versammlung der Abreise, die nach dem Wortlaut der Konstitution dem König seit September 1791 gestattet war, so hielt sich Ca Sanette für berechtigt, mit seinen Truppen gegen Paris zu marschieren. Es war die Königin.

die Ludwig XVI. veranlaßte, seine bereits gegebene Zustimmung zu diesem Vorschlag wieder gurückgugiehen; ein damit in Derbindung stehender fluchtplan der frau von Staël wurde mit den Worten abgelehnt, nie werde Marie An= toinette von ihr einen Dienst annehmen. Neckers Tochter war für die Kriegspolitik Narbonnes verantwortlich, die Marie Antoinette als ihr Derderben betrachtete, und ebensowenig konnte sie die von Ca Sanette ihr zugefügten tödlichen Beleidigungen vergessen. Vergebens und mit Tränen flehte Barnave, nicht auf hilfe von außen zu rechnen; auch Dumouriez beschwor die Königin, sich ihm anzuvertrauen. Sie aber wollte nicht zurück unter das Joch der Verfassung, wollte niemals den Männern, die es auferlegt hatten, sich und die Ihrigen anheimgeben. hatte sie un= recht? Es ist unmöglich, nach Erwägung ber Ereignisse, die sich nun folgten, dem Gedanken Raum zu geben, daß diese Männer noch imstande und entschlossen genug gewesen wären, den König und die Seinen zu retten.

Noch am selben Abend nach der Besprechung des hofes mit La Sapette verlangten einige Batailsone der Nationalgarde von diesem gegen den Jakobinerklub geführt zu werden, in dem schon seine Ankunft Panik verbreitet und dessen Schließung er selbst gefordert hatte. Er tat es nicht, berief sich auf das Geset, auf seine Übereinstimmung mit der Mehrheit der Dersammlung, obwohl die Erfahrung gelehrt hatte,

daß diese Mehrheit kaum zu reden, geschweige denn zu handeln wagte. Am 30. Juni kehrte der General, moralisch vernichtet, zurück zu seinem Der König verfiel in völlige Apathie; tagelang sprach er kein Wort. An Bewegung in freier Luft, auf der Jagd und zu Pferde gewöhnt, konnte er jetzt, ohne den rohesten Beschimpfungen sich auszusetzen, seine Gemächer nicht mehr verlassen, und infolgedessen versagte auch seine physische Widerstandskraft. Die Königin mußte ihn, der für sich persönlich keine Surcht kannte, fußfällig beschwören, sich nicht wehrlos erwürgen zu lassen, sondern mit Ehren zu fallen. Sie selbst hielt sich wunderbar aufrecht, obwohl sie fast keine Nacht mehr schlief und stets ein kleines hündchen bei sich hatte, um sie beim leisesten Geräusch zu wecken, wenn es ihr überhaupt gelang, einige Stunden zu ruhen. Sie hatte früher an Nervenanfällen gelitten. "Nun habe sie keine Zeit mehr, krank zu sein, das dürften nur glückliche Frauen," sagte sie zu Madame Campan. Ein treuer Diener nahm an der Tür ihres 3immers einen Mann fest, der augenscheinlich in der Absicht, sie zu ermorden, hereingedrungen war. "Es ware ein Gluck, so zu enden," rief sie, in Tränen ausbrechend, "eine Befreiung vom schmerzlichsten Dasein. Was aber soll aus meinen armen Kindern werden?" Mit dem Plan, die Königin, aber sie allein zu retten, kam im Juli Pring Georg von hessen nach Paris. Sie wies auch ihn ab; ohne diejenigen, die sie liebte, erschien

ihr das Leben wertlos: "Was man auch sagen mag, der Mut der Meinigen wenigstens verdient Teilnahme," schrieb sie der Schwester des Prinzen: "Man hat mir alles geraubt, nur nicht das herz, um zu lieben. Mehr wie je bin ich stolz darauf, als Deutsche geboren zu sein." Die Kunde von neuen Niederlagen frangösischer heere und von dem Vormarsch des Seindes beantwortete die Dersammlung mit dem berühmten Manifest, weldes das Vaterland in Gefahr erklärte und das Dolk zu den Waffen rief. Wenige Tage später, am 14. Juli, mußte Marie Antoinette den Parisern sich offiziell ein lettes Mal an der Seite Lud= wigs XVI. zeigen. Niemals, schrieb Frau von Staël, werde sie ihre Erscheinung vergessen. Ihre Augen waren rotgeweint, die Pracht ihrer Klei= dung, die Würde ihres Auftretens allein hoben sie von ihrer Umgebung ab, denn nur einige Nationalgarden trennten sie vom Pöbel. Sie verlor den König bei der Grundsteinlegung der Julisäule, auf der Stätte, wo die Bastille aestanden hatte, in der Menge einen Augenblick aus den Augen, glaubte ihn verloren und stieß einen Schrei aus; schluchzend sank sie ihm, nachdem er unversehrt zu ihr zurückkehrte, mit ihren Kindern in die Arme. Mit jedem Tag wurde von nun an die Cage der königlichen Samilie fürchterlicher. Unter ihren Senstern sang man obsgöne Lieder, trug man Galgen herum mit dem Geschrei: "Nieder mit dem Deto, nieder mit der Österreicherin!" Der Königin drohte man, sie

in einem eisernen Käfig durch die Stragen zu schleppen, dem Monarchen verhieß man mit wilden Schmähungen die Absehung, beiden das Gericht. In diese, bis zum Siedepunkt erhitten Leidenschaften fiel die Kunde vom Manifest des Herzogs von Braunschweig. Es enthielt, was die Königin bis dahin am meisten gefürchtet hatte. Es beantwortete nämlich den Aufruf der Frangosen gum nationalen Krieg mit dem Dersprechen des Schukes für alle, die sich dem König unterwerfen würden. Die aber, die mit Waffen in der hand, sich den Truppen des Kaisers und des Königs von Preußen widersetzten, sollten als Rebellen behandelt; Paris sollte total zerstört werden, wenn die Tuilerien noch einmal angegriffen würden oder dem König und der Königin das geringste Leid geschähe. Nicht für den Wort= laut zwar, wohl aber für den Inhalt trug der unglückliche Sersen die Verantwortung. Er durfte glauben, im Sinne der Königin zu handeln, denn er hatte in einem ihrer letten Briefe an Merch in Bruffel, vom 4. Juli, die Worte gelesen: von jett ab sei es notwendig, durch ein Manifest die Dersammlung für das Leben des Königs haftbar zu machen! Marie Antoinettes Briefwechsel mit Sersen selbst schloß am 1. August mit den Wor= ten: "Sur den Augenblick gilt es, den Dolchen zu entgehen und die Verschwörer, die den Thron umdrängen, aufzuhalten. Nur über die Mittel dazu bleiben die Vorschläge in deren nächtlichen Zusammenkünften noch widersprechend. Ich kann

nur wiederholen, was ich Ihnen bereits gesagt habe: 24 Stunden müssen gewonnen werden. Trifft das heer der Verbündeten nicht ein, so kann nur die Vorsehung den König und seine Samilie retten."

Wie Mercy, wie Sersen, wie die Royalisten überhaupt, glaubte jest auch Marie Antoinette an das siegreiche Vordringen der Verbündeten und an ihr rechtzeitiges Eintressen in Paris. In dieser höchsten Spannung entsagte auch sie dem langen, durch Notwehr aufgedrängten Doppelspiel; sie rechnete auf Befreiung von außen und veranlaßte so den treuen Fersen, der seit drei Jahren sein Leben für die Monarchie in die Schanze schlug, ihr den Todesstoß zu versehen.

Dennoch lieferte das Manifest Braunschweigs, als es Ende Juli in Paris bekannt wurde, nur den gesuchten Vorwand, um längst Beschlossenes auszuführen. Die Daten sprechen laut genug. Brissot und Robespierre bestätigen beide, daß der Ausbruch der Verschwörung gegen die Monarchie schon por dem Bekanntwerden des Mani= festes auf den 26. Juli festgesetzt war. Nur aus praktischen Gründen wurde gewartet. Am selben Tage richtete die Gironde ihre letten Aufforde= rungen an den König, sie noch einmal in das Ministerium zu berufen. "Niemals," lautete die Antwort. Ludwig hatte die Absetzung der zwei schlimmsten Revolutionäre im Pariser Stadtrat, Manuel und Détion, verfügt; sie wurden beide von der Versammlung wieder eingesett, und jett wurde die furchtbare Pariser Kommune organis siert, die Stadt und Cand bis zum Oktober 1793 unterjochen sollte. Am 31. Juli, nach Ankunft der Marseiller Höderierten, einer wüsten horde, verlangte Pétion an der Barre der Dersammlung die Absehung des Königs und den Prozeh wegen hochverrats gegen Ca Sanette. Zwei Drittel der Deputierten zögerten, den Versfassungsbruch zu vollziehen. Aber Danton und die insurrektionelse Kommune standen jest bereit und kümmerten sich nicht mehr um die Entschlüsse der offiziellen Volksvertreter.

Die Tuilerien, so hieß es jest, bedrohen das Bolk!

Von der Außenwelt abgeschnitten stehen dort 800 Schweizer, einige Bataillone Gendarmen und Garden, 120 herbeigeeilte Edelleute, im ganzen nicht gang 3000 Mann. Den Garten und die Terrassen halten bis zur Drehbrücke am Plat Ludwig XV., von nun an Platz der Revolution aenannt. 2000 Nationalgarden besetzt. Ihr Befehlshaber Mandat ist königstreu und verläflich, aber die Munition ist unzureichend. Um Mitternacht des 10. August läuten die Sturm= glocken, die Insurrektion beginnt. Ludwig XVI. läßt Pétion rufen, der lange zögert, bevor er erscheint. Die Königin verlangt von ihm, er solle bleiben und den Befehl zur Verteidigung gegen den bevorstehenden Angriff unterzeichnen. Das tut er zwar zunächst, entwischt aber dann und läßt sich nach ichon vorher getroffener Derabredung mit den Verschworenen in seinem Hause

einschließen, bis alles vorüber ist. Der General= prokurator des königstreuen Seine-Departements, Roederer, ist inzwischen in den Tuilerien mit Schreckensbotschaften eingetroffen. Er ist es, der, die Lage verloren gebend, Mandat auffordert, dem wiederholten Befehl der Kommune, zu ihr aufs Stadthaus zu kommen, Gehorsam zu leisten. Mandat ahnt sein Geschick, zögert, geht endlich hin, wird auf dem Stadthaus festgenommen und auf dem Weg zum Gefängnis meuchlings erschossen. Es ist morgens drei Uhr. Die Königin weckt den Dauphin, läßt ihn ankleiden und nicht mehr von ihrer Seite gehen. Ihre Er= scheinung, ihre Worte, ihre Tränen begeistern ihre Verteidiger. Bei ihr ist die Prinzessin von Camballe, die aus sicherer Zufluchtstätte im Ausland kurg vorher gurückgekehrt ist, um freiwillig ihr Cos zu teilen. Marie Antoinette be= schwört jett den König, seine Truppen zu mustern. Er begibt sich, ihre Begleitung ablehnend, hinab in den Garten; vom Senster aus verfolgt sie, was nun geschieht. Ludwig XVI. bleibt schüch= tern und befangen; er findet kein Wort, keinen Ruf, der zu den herzen dringt. Der Empfang, anfangs begeistert, wird kühler, dann feindselia. endlich verhöhnend. Schimpfworte, "nieder mit dem Veto", "nieder mit dem dicken Schwein", sind das letzte, was Eudwig XVI. von der herbei= strömenden, heulenden Menge und den National= aarden vernimmt. Der Verlust ihres Befehls= habers, Mandat, war gleichbedeutend mit der

Auflösung der Disziplin. Noch unter des Königs Augen wenden die Kanoniere der Nationalgarde ihre Geschütze gegen das Schloß, in das er verzweifelt zurückkehrt. Das lette Mittel hat versagt, es ist vorbei. Wild schreiend, mit Piken und Flinten bewaffnet, eilen in unabsehbaren Scharen Dantons horden herbei. "Paris marschiert," ruft Roederer, "nicht fünf Minuten sind zu verlieren, nur im Schoß der Versammlung ist Sicher= heit." Die Königin springt auf; ihr Anblick ist erschreckend, das Gesicht wie mit Blutflecken überdeckt. Sie ruft aus, lieber möge man sie an diesen Mauern festnageln! "Wir bitten nicht mehr, wir reifen Sie fort," entgegnet Roederer. "Stehen Sie mir für das Leben des Königs, für das meines Sohnes?" "Wir können nur versprechen, an deren Seite zu fallen." Der lette Trauerzug der Monarchie setzt sich hierauf in Bewegung. Treue Schweizer bahnen durch die herandrängende Menge mühsam den Weg. "Keine Weiber, der König allein!" brüllt das Volk. Der kleine Dauphin wühlt auf dem Gang durch den Tuileriengarten mit dem Suß in welken Blättern. "Sie fallen heuer früh," bemerkt sein Vater. Ein Grenadier nimmt das Kind auf den Arm. Mutter glaubt, er wolle es ihr entreißen, und stößt einen herzbewegenden Schrei aus.

Im Sitzungssaal der Versammlung, wohin man endlich gelangt, setzt der Grenadier den Dauphin auf ein Pult; der Knabe macht sich frei und eilt auf seine weinende Mutter zu.

"Das Kind gehört der Nation, die Österreicherin ist ihres Vertrauens unwürdig," ruft eine Stimme pon der Tribune, das lette Verhängnis voraus= verkündend. Die Versammlung darf verfassungs= mäßig in Gegenwart des Monarchen nicht tagen. So muß er mit den Seinen achtzehn qualvolle Stunden in der Journalistenloge, der sogenannten Loge du logographe, einem engen, nach dem Saal zu offenen Raum verbringen, der Sonnenglut ausgesett, von den letten seiner Getreuen getrennt, mährend wenige hundert Schritt davon, in den Tuilerien, die Mordgesellen nach kurgem vergeblichen Widerstand seine Diener und Garden niedermegeln, sengen, brennen, alles plündern und verwüsten, worauf sie bluttriefend und von Wein berauscht in den Sitzungssaal dringen und die Absehung verlangen. Selbst das Taschentuch. das der Königin gereicht wird, um den Schweiß von der Stirn ihres erschöpft eingeschlafenen Kindes zu trocknen, ist von Blut gerötet. Erst nachdem die Versammlung Ludwig XVI. suspen= diert und dem Nationalkonvent die Begründung der Volkssouveränität übertragen hat, wird die königliche Samilie um zwei Uhr morgens in vier Zellen des nahebei gelegenen ehemaligen Klosters der Seuillants untergebracht. Sie war ohne Geld, ohne Kleider; der Königin hatte man die Börse aus der Tasche gestohlen. Mitleidige Personen schickten das Nötigste. Diese Haft dauerte drei volle Tage, dann befahl die Kommune die Überführung der Gefangenen nach dem Tempel. Insulten folgten ihnen bis an seine Schwelle und richteten sich wie immer mit ausgesuchter Grausamkeit gegen die Königin. "Was hat sie Euch getan?" rief einmal, bis ins Innerste empört, der König. Der Zug erreichte erst bei einbrechender Nacht das traurige Ziel.

Über die Stätte, wo der Tempel stand, hat längst die Weltstadt eine Straße gezogen. Nur in Wort und Bild lebt noch die Erinnerung an die beiden Türme der alten Deste, den sogenannten kleinen und den großen Turm, die von der Königsfamilie abwechselnd bewohnt wurden. Da in jedem Stockwerk nur ein paar einfach eingerichtete Jimmer waren, behielt anfänglich die Königin den Dauphin, Madame Elisabeth ihre Nichte, der König seinen Kammerdiener bei sich. Nach den Mahlzeiten vereinigte man sich bei der Königin und befolgte, an genaue Stundeneinteilung gewöhnt, auch in der haft eine streng geregelte Tagesordnung. Die Eltern aaben den Kindern Unterricht; Ludwig XVI. lehrte den Sohn Catein, las selbst viel und versenkte sich in Betrachtung und Gebet. Die Pringessinnen arbeiteten, flickten ihre wenigen Kleider und die der Kinder, ließen sie nie allein, suchten sie durch Musik und kleine Spiele zu zerstreuen und führten sie täglich eine Stunde lang, um frische Luft zu schöpfen, in den kleinen Garten ober auf den Turm. Ein solches Dasein wäre die Ruhe nach dem Sturm und fast eine Erlösung zu nennen gewesen, hätte der Konvent nur eine Freiheitsstrafe verhängen wollen. Seine Bevoll= mächtigten aber erwiesen sich erfinderisch moralischen Peinigungen aller Art. Sie umgaben die Gefangenen täglich und stündlich mit Wachtern und Spionen, ließen sie ohne Geldmittel, ohne Nachrichten von außen, beraubten sie ihrer letten, ihnen lieb gewordenen habseligkeiten. Kommissäre erschienen beständig, auch des Nachts, und unterwarfen sie den peinlichsten Derhören und Durchsuchungen. Bereits eine Woche nach ihrer Gefangennehmung wurden die heroische Prinzessin von Camballe und die Herzogin von Courzel, die beide die königliche Samilie seit dem 10. August nicht verlassen hatten, in das Gefängnis la Force überführt. Der Abschied war herzzerreißend, die Königin konnte sich von der Freundin nicht losreißen, sie bat und beschwor Madame de Tourzel, ihre ältere Leidens= genossin, für die zarte, schüchterne Frau mütterlich zu sorgen. Kaum vierzehn Tage später trat ein wütender Kommissär vor den König, meldete den Sall Verduns, die Flucht La Sanettes vor seinem empörten Heere und schwur, Ludwig XVI. zu ermorden, wenn der geind, dessen rasches Dordringen man nach diesem neuen Erfolg erwartete, sich vor Paris zeige. Wieder nach 24 Stunden, am Morgen des 2. September, brang von den Strafen ein entsetzlicher, unheil= verkündender Carm in den Tempel. Es war der Tag der vom nunmehrigen Justizminister Danton veranstalteten Septembermorde, deren Opfer nach Tausenden zählten!

Die Gefangenen, bis Mittag in völliger Unkenntnis dessen was vorging gelassen, stehen soeben von Tisch auf. Da ertönt ein Geheul wie von wilden Tieren; sie werden ans Fenster gerufen.

Darüber geraten die Wachen in Streit unter einander: einer von ihnen erwidert laut dem nach der Ursache fragenden König: "Nun ja, wenn Sie es wissen wollen, man will Ihnen das haupt von Madame de Camballe zeigen." Die Königin wird ohnmächtig. Draußen sind die Banditen auf angesammelte Schutthaufen gestiegen; der eine trägt, auf seine Dike gespießt, das bluttriefende, nach von blonden Cocken um= wallte, frisierte, gepuderte haupt, der andere das herz des bejammernswerten, grausam hingeschlachteten Opfers; unweit davon schleifen sie den Leichnam durch den Kot und waschen ihn hierauf am Brunnen des Tempelhofes. Bis abends acht Uhr bleiben die scheuflichen Trophäen in Sicht. Die mit Mühe wieder gum Bewuftsein gebrachte Königin flüchtet betend und weinend in das rückwärts gelegene Zimmer von Madame Elisabeth, um wenigstens dem entsetzlichen Anblick zu entgehen. Jeder Tag bringt von nun an neue Qualen. Schreibzeug, Messer, Scheren werden den Gefangenen abgenommen; die Damen mussen bei der handarbeit den Saden mit den Jähnen brechen. Die Überführung in den inzwischen hergerichteten großen Turm des Tempels verschärft noch die Strenge der haft. Nur bei den Mahlzeiten und während des kurzen Spazier= gangs sieht jett der von seiner Samilie getrennte Ludwig XVI. die Seinen wieder, nimmt aber seinen Sohn zu sich. Der König hatte sich schwach erwiesen: Der Dulder ist mutia, fest, sanft und aelassen. Ihn und seine Schwester hält der Glaube aufrecht. Sie haben mit dem Dasein abgeschlossen und tragen mit der Standhaftigkeit der Märthrer ihr grausames Cos. Noch ringt Königin mit dem Schicksal. Auch sie flüchtet zu Gott, aber gegen die schnöde Niedertracht der Menschen wehrt sich ihr Stol3. Der Postmeister Drouet erscheint als Kommissär des Konvents im Tempel. Er sett sich neben Marie Antoinette, fragt barich, ob sie Grund zur Klage habe, und erhält keine Antwort; er ist es, nicht sie, der erbleicht und in Verwirrung gerät. Die Königin, in ihrem Schmerz, in ihrer Würde, entlockt eines Tags selbst dem Schuster Simon, der bereits im Oktober zum erstenmal auftritt, fast Tränen. Er bricht, um seine Erregung niederzukämpfen, in die Worte aus: "Sie weinten nicht, als Sie am 10. August das Volk mordeten." "Das Volk ist getäuscht worden," erwidert ruhig die Königin. Kein Schimpf, keine Demütigung, keine Unwürdigkeit vermögen etwas über ihre verachtende Geduld. "Selten," schreibt später, das Bild der Mutter zurückrufend, ihre Tochter, "selten wagte man es, sie ins Gesicht zu beschimpfen." Auch jett

finden sich bis unter Aufsehern, Kerkermeistern und Gendarmen mitleidige Seelen, die, ihres Amtes vergessend, der Königin Ehrerbietung und Liebesdienste erweisen. Andere überwältigt die Reue; sie fallen ihr zu Sugen und bekennen sich schuldig. Es ist etwas in ihr, das im Kerker wie auf dem Thron die Menschen bezwingt und die herzen rührt und erobert. Bis zulett werden Männer und Frauen ihr Ceben für sie wagen, während das Netz, das sie und die Ihrigen umstrickt, sich immer enger zusammen= gieht. Am 21. Dezember erscheint, zu ungewohnter Stunde, der kleine Dauphin bei seiner Mutter. Auf diese Weise erfährt sie, daß der König por seine Richter gerufen ist. Die Anklage lautet auf Verschwörung gegen die öffentliche Ordnung, auf ein Attentat gegen die Sicherheit des Staates. Während der ganzen Dauer des Prozesses sehen ihn die Seinen nicht wieder, über den Verlauf desselben läßt man sie völlig in Unkenntnis. Erst am 26. Dezember gelingt es einem der Aufseher, ein Eremplar seiner Derteidigungsrede der Königin zuzustecken. Sie liest in atemloser Angst und schreibt aufs erste Blatt mit festen Zügen das Wort der Schrift: "Oportet unum mori pro populo." Nur zu später Stunde am Vorabend seines Todes darf Ludwig XVI. seine Samilie noch einmal sehen. Eine elende Campe, eine Wasserflasche mit Glas stehen auf dem Tisch des Zimmers, wo er sie erwartet; er bleibt so gefaßt, daß er, statt Mineralwassers, Ch. Blennerhaffet, Marie Antoinette.

der Königin wegen, der es schaden könnte, gewöhnliches Wasser verlangt und den bereits anwesenden Priefter, um sie durch seinen Anblick nicht zu erschrecken, im Nebenzimmer verbirgt. Sieben Viertelstunden dauert die Unterredung. halten die Frauen und Kinder ihn weinend um= fangen. Er jäßt den kleinen Dauphin schwören, nie seinen Tod zu rächen, allen zu verzeihen; er stütt die zusammenbrechende Gattin, die ohn= mächtig gewordene Tochter, segnet seine Samilie und reift sich endlich los. Am nächsten Morgen, so verspricht er, wird er sie noch einmal rufen lassen. Er sieht voraus, was der Königin bevorsteht. Seinen Verteidigern hat er gesagt: "Wenn die Franzosen müßten, was sie wert ist, zu welcher höhe der Vollendung sie das Unglück erhob, sie würden diese grau verehren und lieben. Mit unerbittlichem haß wird sie statt dessen geschwärzt und verleumdet, um das Volk auf ihren Untergang vorzubereiten. Ihr Tod ist beschlossen."

Dor Kälte und Aufregung zitternd hat sich die Königin in ihren Kleidern auf das Bett geworsen; nach Atem ringend, ohne Tränen, verstringt sie diese furchtbare Nacht, mit grauendem Morgen auf den Augenblick des Abschieds wartend. Die Stunden vergehen. Niemand kommt. Des Königs Gedanken sind schon in der Ewigkeit, er versagt sich das letzte Lebewohl. Aber ein wüstes Freudengeschrei dringt bald genug von den Straßen in den Turm. Um zehn Uhr

zwanzig Minuten des 21. Januar 1793 ist das Haupt Cudwigs XVI. gefallen. Marie Antoinette ist Witwe geworden.

Sast ein Glück ist es zu nennen, daß ihre beiden Kinder, durch den Mangel an frischer Luft und Bewegung erkrankt, ihrer Pflege bedürsen. Sie selbst wird bald so elend, daß ihre Schwägerin und Tochter es nicht mehr wagen, sie zu verslassen und, auf Matrazen am Boden schlasend, die Nächte bei ihr zubringen.

Die Außenwelt, von der sie nichts mehr weiß, trägt sich seit dem Tod des Königs mit Rettungs= plänen für sie. In den Pässen der Argonne zaudern freilich die Befehlshaber der Derbündeten, und der erwartete Vormarich auf Daris erfolgt nie. Fersen, Breteuil, de la Marck, jett fürst Arenberg, Mercy, verhandeln daber mit den höfen, mit den Pringen, mit General Dumouriez, der der Greuel in Paris mude ist und auf sein beer vertrauend von einer Gegenrevolution träumt, aber kurz darauf, wie por ihm Ca Sayette, vor seinen empörten Truppen die flucht ergreifen muß. Die Pringen und der kaiserliche hof, die noch auf den Sieg ihrer heere rechnen, streiten bereits über die Bedingungen einer Regentschaft, können aber weber über diese noch über die Auswechslung der Gefangenen gegen Kommissäre des Konvents, die Dumouriez ihnen ausgeliefert hat, einig werden. Die Hoffnungen der Freunde Marie Antoinettes scheitern im Ausland auch diesmal an elenden Intrigen.

In Paris selbst sind Monate hindurch ronalistische Offiziere mit einigen treuen Wächtern
im Einverständnis, die den Argwohn der Kommune täuschen. Ein Sluchtplan, aber für die
Königin allein, hat Aussicht auf Erfolg. Den
slehentlichen Bitten Madame Elisabeths gelingt
es endlich, sie zu dessen Annahme zu bewegen.
Alles ist zur Aussührung bereit, da, im letzten
Augenblick, tritt Marie Antoinette zurück; sie
kann ihre Kinder nicht verlassen, es ist ein
Traum gewesen: "Besser der Tod als die Reue —"
"mieux vaut mort que remords."

Der nunmehrige Ludwig XVII., der schöne, blühende, anmutige Knabe, kränkelt bereits, in der Blüte geknickt. Die Mutter wacht mit heißer Sorge über ihm. Aber auch dies Opfer der Liebe wird vergeblich gebracht. Das bloße Dasein des Königskindes genügt, um Verschwörer zu waffnen und den Konvent zu schrecken. Am 3. Juli abends wachen die königlichen Frauen an seinem Bett, lesen abwechselnd in einem Erbauungsbuch und bessern seine zerrissenen Kleider aus. Da öffnet sich die Tür, Gemeindebevoll= mächtigte treten ein, der Konvent fordert den Sohn Capet. "Mama, Mama, verlaß mich nicht!" ruft der aus dem Schlaf geschreckte Kleine, sich an die Mutter klammernd. Es folgt ein ent= seglicher Auftritt. Die Männer drohen endlich, beide Kinder unter den Augen der verzweifelt lich wehrenden Königin zu toten. Der junge König wird von seiner Tante angekleidet, die Mutter findet nur noch die Kraft, ihn zu ermahnen, zu segnen. Er möge Gottes, der ihn prüfe, der Mutter, die ihn liebe, nicht vergessen, gut, geduldig, ehrlich bleiben, seines Vaters im himmel eingedenk sein.

Ludwig XVII. blieb im Tempel, dem Schuster Simon anvertraut, mikhandelt, geschlagen, "bearbeitet", wie sein Qualer sich ausdrückte, das heißt mit Alkohol vergiftet, zum Singen obszöner Lieder, zum Ausstoften wilder fluchwörter gezwungen, bis er, geistig und physisch langsam gemordet, erliegt. Der Königin bleibt auch das nicht erspart, die Anfänge dieses Martyriums zu verfolgen. Stunden hindurch, während Wochen, wartet sie an einem vergitterten Senster, an einer Mauerrige, um ihres Sohns auf dem Weg 3um Garten für einen Augenblick ansichtig zu werden. Dem Knaben sind die Trauerkleider für den Vater abgenommen worden, er träat die Carmagnole und die rote Mütze. Sein Gesicht ist blaß, sein Kopf gesenkt, der Ruin hat begonnen. Es erwies sich schwer, dieses Kind zugrunde zu richten. Mit Stößen und Stockschlägen brachte Simon seinen jammernden Ausruf zum Schweigen: "Man zeige mir das Geset, das von meiner Mutter mich zu trennen gebietet."

Sie sah genug, um in die schnell bereute Klage auszubrechen: "Gott hat mich verlassen. Ich darf nicht mehr beten."

Über dieses Bild namenlosen Elends sank am 2. August morgens zwei Uhr für immer ein undurchsichtiger Schleier. Der Konvent befahl, die Königin in das im Justizpalast befindliche Gefängnis der Conciergerie zu überführen. Gegenwart der Kommissäre, die diesen Befehl überbrachten, mußte sie sich ankleiden und Abschied von Madame Elisabeth und von ihrer vor Schreck und Schmerz sprachlos gewordenen Tochter nehmen. Auch Marie Antoinette blickte, wie der König es getan hatte, nach den letzten Umarmungen nicht mehr zurück. Don nun an allein mit ihrem Schicksal, wandte sie sich zum Gehen. Unten an der Salltür der Stiege des Tempels vergaß sie, sich zu bucken, und stieß mit der Stirn wider den Balken. Auf die Frage, ob sie sich verlett habe, verneinte sie: "Nichts kann mir jest mehr webe tun."

Ihr Gefängnis ist noch heute erhalten. Ein niedriger, feuchter, viereckiger, mit Backsteinen gepflasterter, kellerartiger Raum, mit einem einzigen, gegen den hof zu vergitterten Senster. Die Zelle enthielt ein halb versaultes Strohbett, mit groben, durchlöcherten Leintüchern und wollener Decke, zwei Strohstühle, einen Cisch, worauf zwei hölzerne Büchsen für Puder und Pomade, einen Cehnstuhl und einen Kord. Kein Dorhang, nur eine spanische Wand schützte die Gesangene vor immer gegenwärtigen Blicken. Zwei andere bessere Betten, eines sür die beiden Wache haltenden Gendarmen, das andere für die Wärzterin, kamen dazu. Nichts wie das schwarze, zerrissene Kleid, das sie trug, einige Wäsche, ein

Paar Schuhe, ein Rock und eine Jacke bildeten anfangs ihre Garderobe. Arbeiten durfte sie nicht. Die Barmherzigkeit einiger besser gesinnter Aufseher verschaffte ihr Bücher. Sie las "Cooks Reisen" u. a. und bat "um die traurigsten Abenteuer". Wenn die Gendarmen Karten spielten, sah sie zuweilen wie mechanisch zu. Sonst blieb sie ihren Gedanken überlassen. Das Übermaß des Elends gewann selbst hier die Herzen barmherziger Menschen. Die Einen gaben Nachricht aus dem Tempel, Andere brachten Blumen und Früchte; Gendarmen warfen ihre Tabakpfeifen weg und hielten sich still, um den Schlaf der armen Frau nicht zu stören. Der Verschwörung der Bosheit antwortete die Verschwörung des Mitleids. Ein vortrefflicher, ebenfalls gefangen gehaltener Priefter, der merkwürdigerweise mit dem Ceben davon kam und ein Wohltäter der Menschen wurde, Abbe Emern, hörte die Beichte der Armsten und spendete ihr Troft. Unter denjenigen, die mit dem Gedanken umgingen, sie gu befreien, werden Revolutionäre, ja einer der schlimmsten Jakobiner, der fürchterliche hebert, genannt. Der Aufseher des Gefängnisses, Michonis, der schon im Tempel sich hilfreich erwiesen hatte, wagte es, einen ronalistischen Derschwörer, Rouge= ville, zur Königin zu bringen. Im ersten Moment bemerkte sie nur Michonis, den sie freundlich nach seinen Kindern fragte. Seinen Begleiter gewahr werdend, wechselte sie die Sarbe, zitterte und sank weinend auf einen Stuhl. Sie trug

das haar kurz abgeschnitten und war so schwach und abgemagert, daß Rougeville, der sie früher gesehen hatte, sie nicht wieder erkannt haben würde. Er gewann den Eindruck, als vermöge sie sich nicht mehr auf den Sugen zu halten, und sie verstand in ihrer Verwirrung nicht, was er ihr zuflüsterte, indem er ihr einen Strauß Nelken überreichte, in denen ein geschriebenes Blatt verborgen lag. Er mußte die Blumen hinter einem kleinen Ofen verbergen; dann sagte er ihr, er habe Geld und Waffen, um sie zu befreien; er frug, ob sie den Mut habe, zu fliehen? Sie legte die hand aufs herz: "Ich bin elend und krank vor Schmerz, aber nicht hier." Sie bat ihn noch, um ihretwillen sich nicht in Gefahr zu begeben. Er mußte sie hierauf verlassen, aber sie fand das Blatt, zeichnete die Antwort mit einer Nadel auf ein Stückchen Papier, das ihm auch glücklich zukam, und hielt sich zur flucht bereit. Im letzten Moment verriet aber ein Gendarm, obwohl er von Rougeville Geld genommen hatte, das Komplott. Die Königin, einem Derhör unterzogen, rettete durch ihre Geistesgegenwart die hauptbeteiligten, die man nicht entdeckte. nun an wurde der ganze Dienst in der Concier= gerie gewechselt, die haft noch strenger und die Königin in einen andern Raum gebracht, der nicht besser war als der erste und einen einzigen Zugang von auken hatte. Selbst jekt noch fand sich in der Person des neuen Kerkermeisters ein

mitleidiger Mensch, der brutale Manieren zur Schau trug, um der Gesangenen im geheimen Gutes zu erweisen. Er versorgte sie mit frischem Wasser und besserer Kost und besreite sie von der beständigen Gegenwart der Gendarmen, unter dem Dorwand, er allein sei verantwortlich und dulde sonst niemanden im Kerker. Die Königin, die jetzt an fürchterlichen Blutverlusten litt, genoß sast nichts mehr. Sie verbrachte die Tage meist betend auf ihrem Tager. Unermüdliche Sorscher haben mit annähernder Gewißheit sestgeftellt, daß es eines Nachts einem treuen Priester geslang, ihr die Kommunion zu reichen.

Seit der Überführung der Königin in die Conciergerie suchte das im März eingesette revolutionäre Tribunal nach Schuldbeweisen gegen sie. Ihre Gegner hatten gewechselt. Die Gironde, dann Danton, waren gefallen, Marat ermordet; die drohende zweite Invasion Frankreichs und den im Westen tobenden Bürgerkrieg beantwortete die zur herrschaft gelangte jakobinische Demagogie mit der Parole: "Der Schrecken an der Cagesordnung." Marie Antoinette erfuhr nie, daß mit Ausnahme fünf kleiner Staaten und der Türkei gang Europa 1793 Frankreich in Waffen mit einem eisernen Ring umgab, und daß der Pring von Koburg, der jest die verbündeten heere befehligte, im August nur vierzig Meilen von Paris stand! Dieselbe Cage, von der sie ein Jahr zuvor stündlich und vergebens das heil erwartet hatte, brachte ihr zum zweiten=

mal das Verderben. "Die Witwe Capet" mußte für frangösische Niederlagen büßen. Souquier-Tinville, der Ankläger des revolutionären Tribunals, hielt seit dem 3. Oktober das Dekret in händen, durch welches der Konvent den Pro-3eß und das Urteil der femme Capet forderte. Beweise gegen sie erwartete er noch immer vergeblich. Am 6. Oktober geschah ein Ungeheuer= liches. Drei Menschen, Pache, Chaumette, hébert, welch letterer sich vom tobbringenden Verdacht einer guten Regung für Marie Antoinette zu reinigen hatte, entrissen dem gepeinigten und wehrlosen, überdies betrunken gemachten acht= jährigen Ludwig XVII. eine scheufliche Anklage gegen die Mutter. Das Verhör, dem Madame Elisabeth und Madame Ronale über die Aussagen des unglücklichen Knaben unterzogen wurden, schlug am nächsten Tage fehl.

Am 12. Oktober abends, beim trüben Schein einiger Kerzen, erschien Marie Antoinette vor den Richtern und Geschworenen. Sie hat, so lautet die Anklage, der Revolution zu widerstehn gesucht, Millionen ihrem Bruder geschickt, mit den emigrierten Prinzen und dem österreichischen Komitee Beziehungen unterhalten, den Priesterbekreten das Deto entgegenstellen lassen, hat Darennes in Szene geseht und Komplotte gegen das Dolk geschmiedet. Die Oktobertage, der 10. August, die Sluchtversuche, werden ihr zum Derbrechen gemacht. Sie antwortet ruhig, kurz, klar. So auf die Frage: "Sie wollten um

jeden Preis herrschen und auf den Leichen der Patrioten den Thron wieder besteigen?" "Das war nicht nötig, da wir den Thron ein= nahmen; wir wünschten stets grankreichs Glück. Ich will nichts für meinen Sohn begehren, wenn das Cand glücklich ift." Das Verhör ergibt keine Anhaltspunkte. Die Königin wird ins Gefängnis zurückgebracht und von nun an Tag und Nacht mit Gendarmen umgeben. Die zwei vom Geset ihr zugeteilten Verteidiger erlangen nur mit Mühe von ihr, die bringend nötige Frist zur Durchsicht der Anklagepunkte vom Konvent zu begehren. Sie selbst schiebt die Schrift= stücke ungelesen und mit verächtlicher Gebärde beiseite. Am 14. Oktober tritt sie abermals, dieses Mal bei Tageslicht, ihren Richtern ent= gegen. Der Saal ist zum Erdrücken voll, alle Blicke sind auf die schwarzgekleidete Gestalt in weißer haube mit ichwarzen Bandern gerichtet. Die Königin hat sich gang wiedergefunden. Stolz und Verachtung stählen ihr die Nerven; sie ist aufrecht, selbstbewußt und stark. Um ihren Namen befragt, nennt sie sich Marie Antoinette von Österreich, ungefähr 38 Jahre alt, Witwe des Königs von Frankreich. Sikend hört sie die Anklage; ihre Singer spielen auf der Stuhllehne, während die Zeugen auftreten. Sie verneint kurg und bündig die ihr zur Cast gelegten Verbrechen. Da tritt hebert auf. Was er zu sagen hat, ist der= art, daß der Prafident darüber keine graae an die Angeklagte zu richten wagt. Ein Geschworener

allein verlangt Aufschluß "über das, was sich zwischen ihr und ihrem Sohne zugetragen hat". Die Königin erhebt sich halb vom Stuhl, ihre Stimme bebt. "Wenn ich nicht antwortete," hallt es laut durch den Saal, "so geschah es deswegen, weil die Natur sich wider eine solche, gegen eine Mutter erhobene Anschuldigung empört. Ich be= rufe mich auf alle Mütter, die vielleicht hier anwesend sind." Eine elektrische Bewegung erfaßt das Publikum. Frauen werden ohnmächtig hinausgetragen, Hébert schweigt. Er hat zu viel gewagt. "Dieser Dummkopf," sagt Robespierre, der ihm dafür den Untergang schwört, "hat bei= nahe Marie Antoinette einen Triumph der Teil= nahme bereitet." Sünfzehn Stunden dauert die Sigung. Der Königin wird übel, sie verlangt ein Glas Wasser. Der Gendarmerieoffizier, der es ihr bringt, reicht ihr hierauf den Arm auf dem Weg zurück in den Kerker. Am nächsten Tag wird er wegen dieser handlung der Menschlich= keit verhaftet. Das Verhör geht weiter. Sehr viele Aussagen gestalten sich zu Unschuldsbeweisen. Manche Zeugen verbeugen sich ehrerbietig vor der Angeklagten und ergreifen die Gelegenheit, ihr zu huldigen. Die Anschuldigungen häufen sich zwar immer mehr, aber die Beweise fehlen. Weder kompromittierende Briefe noch Quittungen können vorgelegt werden. Der halsbandprozeß ergibt nichts. Die Frage, wer die enormen Summen für das kleine Trianon bezahlt hat, beantwortet die Königin dahin, das sei durch

einen besonderen Sond geschehen, sie beklage, dak es so viel kostete; man sei nach und nach mit fortgerissen worden: Mehr als irgend jemand aber wünsche sie selbst, es möge alles, was dort geschah, ans Tageslicht gebracht werden. Um Mitternacht endet das Verhör, die Verteidiger ergreifen das Wort, der Präsident fast noch einmal die Anklagepunkte "gegen die moderne Medicis und ihre höllischen Umtriebe" in vier Dunkten zusammen, die alle politischen Inhalts sind und Marie Antoinette des Komplotts und der Verschwörung nach außen und im Innern beschuldigen. Souquier verlangt die Todesstrafe. Um zwei Uhr morgens verhängt sie das Tribunal. Die Sassung des Urteils ist die Recht= fertigung der Königin. Es spricht sie schuldig der "Umtriebe und des Einverständnisses mit fremden Mächten und anderen Seinden der Republik, in der Absicht, ihnen Geld zu verschaffen, den Eintritt in französisches Gebiet zu ermöglichen und den Erfolg ihrer Waffen zu erleichtern".

In dieser bedingten Form ist die Anklage leidlich zutrefsend, aber eine Schuld nicht erwiesen. Die Königin, aufgesordert noch einmal das Wort zu ergreisen, konnte deshalb auch mit Jug und Recht ihren Richtern entgegnen: "Gestern kannte ich die Zeugen nicht. Ich wußte nicht, wie sie gegen mich aussagen würden. Nun! Nicht einer von ihnen vermochte eine positive Tatsache gegen mich vorzubringen. Ich schließe mit dem Bes

merken, daß ich nur die Frau Cudwigs XVI. war und daß ich seinem Willen mich anzuschließen hatte."

Über die revolutionäre Epoche bleiben die Meinungen geteilt. Der Mehrheit der Menschen aber steht es fest, daß der Bruch mit der Dergangenheit sich vollziehen mußte. Um den Preis, den es kostete, rechten sie nicht. Eine Catsache jedoch hat das Zeugnis der Geschichte für immer dem Streit der Parteien entzogen. Die Der= fassung von 1791 beruhte auf der konstitutio= nellen Monarchie. Unter dem Toben des Aufruhrs, unter den Schrecken des Mordes blieb dem König keine Wahl als die Verfassung zu beschwören, die - so wie sie war - nach dem übereinstimmenden Geständnis derjenigen, sie schufen, jede Regierung unmöglich machte. Rettungslos von dieser Verfassung geknebelt, rief Ludwig XVI. die Hilfe des Auslands an. Ihn und die Königin mit ihm durchdrang der Glaube an die Solidarität der Monarchien; sie durften an ihr eigenes gutes Recht glauben, die zu Boden geworfene Autorität durch Europas Der= mittlung wieder aufzurichten. "Mein handwerk ist es, Ronalist zu sein," hatte einst Kaiser Joseph II. den Schwärmern für die junge amerikanische Freiheit entgegnet. Auch Marie Antoinette trennte das heil der Nation nicht von der Rettung ihrer Krone. Dafür, und nicht wegen unausgeführter, vermuteter, aber nicht erwiesener Reaktionspläne wurde sie gerichtet.

Was ging in ihrer Seele vor, nachdem sie ihr Urteil vernommen und den Weg gur Belle der dem Tod Geweihten festen Schrittes und erhobenen Hauptes zurückgelegt hatte? Niemand belauschte das Geheimnis ihrer letten Stunden, keine menschliche Seele spendete der ihrigen mehr Troft. Man weiß nur, daß sie am Morgen um vier Uhr Schreibzeug begehrte und den Abschieds= brief an Madame Elisabeth verfaßte, der nie in beren hände, wohl aber in die unsrigen gelangte und ber, mit seinen gitternden Schriftzugen und orthographischen Sehlern, das Denkmal eines ungewöhnlichen Mutes und heroischer Seelengröße bleibt: "Ihnen, meine Schwester, schreibe ich zum lettenmal. Ich bin verurteilt, nicht zu einem schimpflichen Tode - das ist er nur für Derbrecher -, sondern mit Ihrem Bruder mich wieder zu vereinigen. Unschuldig wie er, hoffe ich bei meinem Ende die gleiche Sestigkeit gu zeigen. Ich bin ruhig wie man es ist, wenn das Gewissen nichts vorwirft. Ich beklage schmerzlich die Trennung von meinen Kindern. Sie wissen, geliebte Schwester, daß ich nur für sie lebte und Sie, die alles opferten, um bei uns zu bleiben, in welcher Lage lasse ich Sie zurück . . . Möge mein Sohn niemals die Abschiedsworte seines Vaters vergessen. Ich wiederhole sie ausdrücklich hier: ,Nie suche er, unsern Tod zu rächen!"

"Etwas meinem herzen besonders Peinliches muß ich Ihnen sagen. Ich weiß, welchen Schmerz

dieses Kind Ihnen verursacht haben muß. Derzeihen sie ihm, liebe Schwester, bedenken Sie, wie leicht es ist, einem Kinde sagen zu machen was man will, und selbst was es nicht versteht. Der Tag, ich hoffe es, wird kommen, wo er den Wert Ihrer Güte und Liebe für beide Geschwister um so besser erkennen soll . . .

"Ich sterbe in der römisch=katholischen Reli= aion, in der meiner Dater, ju welcher ich mich stets bekannte und die ich befolgte. Einen geistlichen Zuspruch habe ich nicht zu erwarten. Ich weiß nicht, ob es noch Priester dieser Reli= gion gibt, und überdies wurden fie fich gu fehr aussehen, wollten sie den Dersuch wagen, die Stätte, wo ich bin, zu betreten. Ich bitte Gott, mir alle Sünden, die ich, seit ich lebe, beging, in seiner Gnade und Barmherzigkeit zu verzeihen und mein letztes Gebet zu erhören. Ich bitte alle, die ich kenne, und Sie insbesondere, mir jeden Schmerg zu vergeben, den ich unwissentlich ihnen bereitet haben mag. Ich verzeihe allen meinen Seinden das mir zugefügte Leid. Ich sage meinen Canten und Geschwistern Lebewohl. Ich hatte Freunde. Der Gedanke, sie auf immer zu verlassen, ist einer der schmer3= lichsten, den ich sterbend mit mir nehme. Sie sollen wenigstens wissen, daß ich bis zulett ihrer gedachte.

"Ceben Sie wohl, teure Schwester, gedenken Sie mein; ich umarme Sie und meine armen geliebten Kinder. Wie herzzerreißend ist es, sie auf immer zu verlassen. Abieu! Abieu! Meine letzten Gedanken gehören meinen geiftlichen Pflichten. Da ich nicht frei in meinen hand-lungen bin, wird man mir vielleicht einen (beeidigten) Priester bringen. Ich erkläre hiermit, daß ich ihm nichts sagen und ihn wie einen Fremden behandeln werde."

Ein solcher erscheint auch wirklich; Marie Antoinette hält Wort und weist seinen Zuspruch zurück. Dann genießt sie, um nicht zusammenzubrechen, ein Stückchen Brot und etwas hühnerfleisch; die hausmeistersfrau verschafft ihr ein frisches hemd. Sie zieht ein weißes Pikeekleid über, knüpft ein Musselintuch um den hals und sett, nachdem sie noch einmal ihr haar abgeschnitten hat, eine weiße haube ohne Bänder auf. Der Kerker ist so dumpf und seucht, daß das Wasser von den Wänden herabträuselt. Frostschauernd wirft sie sich angezogen aufs Bett und schläft ein. Um sieben Uhr erscheint der Scharfrichter Samson. "Warum nicht später?" fragt sie.

Dor dem Justizpalast strömt zu Tausenden das Pariser Dolk zusammen. Dreißigtausend Mann säumen den Weg ein von der Conciergerie in dem Justizpalast bis zum Platz der Revolution. Um els Uhr tritt die Königin über die Schwelle, die Arme mit Stricken auf dem Rücken gebunden, bleich, starren Blicks, die Augen blutunterlausen, die Lippen verächtlich zusammengepreßt. Dor ihr steht ein Karren, über dessen Leitern ein Brett liegt; ein Blusenmann lenkt das weiße

gewöhnliche Pferd; eine Leiter wird angelegt. Bei diesem Anblick kann Marie Antoinette eine Bewegung unwilligen Erstaunens nicht unterstrücken. Dann weist sie Samson, der ihr beistehen will, zurück, besteigt allein den Karren und setzt sich, den Rücken gegen das Pferd gewendet. hinter ihr stehen der Scharfrichter und sein Gehilse. "Soll ich Sie begleiten?" fragt der Geistliche, der sie nicht verlassen hat. "Wie Sie wollen." — "Nun bedürfen Sie des Mutes." — "Seit so langer Zeit übe ich mich darin, daß er mir heute nicht sehlen wird."

Don Schmähungen und Cästerungen, entsetzlichen Spottreden und Verwünschungen begleitet, überschreitet der Karren die Seine, biegt dann in die Straße Saint = Honoré und gelangt durch die Rue Ronale nach mehr als einer Stunde aur Stelle, wo das Schafott errichtet ist. Es steht por der Drehbrücke am Eingang des Tuileriengartens. Der Scheideblick Marie Antoinettes fällt auf den Königspalast, wo sie drei Jahre hindurch so unsäglich gelitten hat. Ohne Unterstützung verließ sie den Karren und stieg aufs Schafott. Don ungefähr trat sie dabei Samson auf den Suß: "Dergebung, mein herr, es geschah nicht absichtlich," waren ihre letten Worte. Betend kniete sie noch einmal nieder. Minuten später war sie erlöst. Das Haupt, das der henker der Menge zeigte, hatte gerötete Wangen, die Augenlider zuckten noch. Ein Mann schlich unter die Guillotine und tauchte sein Taschentuch in das herabströmende Blut. Am Hinrichtungstag selbst, dem 16. Oktober 1793, berichtet der Moniteur: "Mit ziemlichem Mut ist die Witwe Capet gestorben." Auf dem Kirchhof der Madeleine, im Herzen von Paris, warfen sie Kalk auf den verstümmelten Leichnam der letzten Königin des Hauses Ludwigs XIV. und scharrten ihn in das unbekannte Grab.

Marie Antoinettes Ruf nach Dergebung, dieses Dermächtnis an ihre Seinde, verhallte ungehört. Mit Ausnahme von Ca Sanette, Cudwig XVIII. und Calonne überlebte keiner von allen, die unmittelbar Schuld an ihrem Schicksal trugen, die Schreckenszeit. In einem Seld, von Wölfen gerrissen, fand man die Leiche des geächteten Détion. Brienne und Roland endigten durch Selbstmord; die übrigen Sührer der Gironde, der Herzog von Orléans, Danton, hébert, Souquier, fast alle Terroristen starben auf dem Schafott, bis ihr Henker Robespierre als letter, von einer Kugel getroffen, dann durch das Beil gerichtet, fiel. Das Verhängnis, das über der Königin waltete, sollte, nach dem Sohn, auch den Freund erreichen. Sersen, der nie aufgehört hatte, um sie zu trauern, wurde grausam auf offener Strake während eines Aufstandes zu Stockholm ermordet.

Die Niobe ihres Geschlechtes, durch die Größe ihres Unglücks freigesprochen, so steht die Gestalt Marie Antoinettes vor der Nachwelt. Wenn sie auch jugendlich sehlte, so wußte sie königslich zu dulden. Der Krone, die Schönheit und

Geburt ihr gaben, zeigte sie sich in der Derklärung ihres Todesopsers wert. Es hat die Herzen gerührt, die Kunst begeistert, das Gewissen der Menschheit erschüttert. Die alte Ordnung, die auf immer mit dieser Frau zu Grabsank, verdankt es nicht zum wenigsten ihr, wenn sie in Hoheit unterging.